

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



1912

237 d. 3





### Geschichte

ber

# dentschen Höse

feit ber

Reformation.

Bon

Dr. Eduard Dehfe.

3. Mand.

derte Abtheilung:

Preufen. -

Dritter Theil.

**Jamburg.** Soffmann und Campe. 1851.

### Geschichte

:-

bei

## preußischen Hofs und Adels

unb

der prenfischen Diplomatie.

Ben

Dr. Ednard Dehfe.

Dritter Theil.

Hamburg. Doffmann unb Campe. 4854.

Digitized by Google

#### Drudfehler.

#### Band I.

- 6. 12 3. 9 v. u. ftatt er lies: fein Bater.
- , 13 , 7 , , 1536 lies: 1550.
- " 30 , 14 ift Ufias ju ftreichen.
- , 44 , 3 lies: Bartholbe!
- . 61 . 3 ftatt 1596 lies: 1598.
- " 88 , 4 u. 5 v. u. ftatt: ber fein Schwiegerfohn feit 1615 war lies: ber ber Schwager feines Sohnes (bes Rurpringen) feit 1616 mar ").
- " 101 " 14 lies: Briebensgefcafte.
- , 114 , 10 v. u. lies: bie Quitowe.
- , 115 , 8 , , , Deit.
- . 123 . 13 . . . . Andé.
- " 201 " 6 lies: Fournée.

#### Band II.

- S. 22 3. 3 v. u. lies: Rirchenftaat,
- , 40 , 8 , , seute.
- " 41 , 10 ftatt von Alten lieb: von Ahlben.
- , 136 , 13 v. u. ift: im Garten ju ftreichen.
- , 161 , 2 , lies: Chalefac.
- " 192 " 9 " " fatt Darms lies; Deems.
- , 194 , 14 lies: Bintelo.
- " 199 " 4 v. u. lies: marb burd fie Somager.
- " \$57 " 5 flatt: er mußte lies: mußte er.

Das munderliche quid proquo, Schwiegerfohn fatt: Schwager feines Sohnes, wie im Manufcript fand, involvitt einen unerhorten Raub an England und ift durch ein munderliches Migeschied in ben Oruck gefommen. Der wohlwolleube Lefer moge ben Unfall besteus entschuldigen.

#### Inhalt.

| •                                                     | Seite. |
|-------------------------------------------------------|--------|
| IV. Friedrich Wilhelm I. 1713—1740. (Fortsetzung.     | .)     |
| 5. Die hofluftbarkeiten unter Friedrich Bilhelm I.    |        |
| Das Taback-Collegium, die Offigier : Umgebung bes     |        |
| Ronigs und Sunbling. Die Parforcejagben zu Bufter-    |        |
| hausen. Mufit und Theater. Die Baupassion bes Königs  | 3      |
| 6. Friedrich Bilhelm und ber Abel                     | 43     |
| 7. Personalien Friedrich Bilbelm's I                  | 58     |
| 8. Friedrich Bilbelm's religiofe Baltung. Brante,     |        |
| Bolf und ber Pietismus. Sagesorbnung bes Konigs.      | •      |
| Krankhrit und Tod                                     | 83     |
| V. Friedrich II. der Große. 1740 — 1786.              |        |
| 1. Friedrich's Jugenbleben. Der Bluchtverfuch und bie |        |
| Execution Katt's                                      | 106    |
| 3. Friedrich's Leben in Cuftrin und Ruppin und feine  |        |
| Deirath. Die Correspondeng mit Grumbtow               | 149    |
| 3. Der hof zu Rheinsberg. Das Champagner-Banquet      |        |
| mit ber Baiffelle-Bertrummerung. Die Berbinbung       |        |
| mit Boltaire, Jordan, Kapferling, Suhm,               |        |
| Manteufel u. f. w                                     | 188    |
|                                                       |        |

|    |                                                       | Dent. |
|----|-------------------------------------------------------|-------|
| 4. | Friedrich's Regierungsantritt. Die erften folefifchen |       |
|    | Rriege. Die ichlefischen Minifter Mundow, Daffow,     |       |
|    | Solabrenborf und Soym. Der fiebenjährige Rrieg        | 224   |
| 5. | Regimentsführung Briebrich's nach bem Frieben. Der    |       |
|    | Manufactur : und Sandelsminiften Marfcall. Der        |       |
|    | Raufmann Gogtoweth. Der Jube Ephraim, Die             |       |
|    | Regie: de la Haye de Launay. Der Groftangler          | •     |
|    | Cocceji. Der Duller Arnold'iche Proces. Die           | :     |
|    | Minifter Fürft und Beblig. Alliang mit Rufland        |       |
|    | und polnifche Theilung                                | \$80  |
|    |                                                       |       |

### Der hof

### friedrich Wilhelm's I.

1713-1740.

fortfetanng.

5. Die hofluftbarkeiten unter Briedrich Wilhelm I. Das Tabacks. Collegium und Cundling. Die Parforcejagden ju Bufterhaufen. Dufit und Theater. Die Baupaffion bes Königs.

Der Areopag, in welchem am Berliner Sofe bie Angelegenheiten ber innern und außern Politif verhandelt murden, war bas famoje Tabads-Collegium In Berlin, in Potobam und im Sommer in Bufterbaufen mar eine Tabacksftube eingerichtet. Die in. Berlin - "la chambre rouge avec les nues de tabac, qui composent la moyenne région d'air de la chambre" - wie fie Friedrich ber Große in einem Briefe aus Ruppin vom 17. März 1733 an Grumbtow bezeichnete, befand fich in ber Nabe bes weißen Saales. Sie mar auf bollanbische Art wie eine Practfuche mit einem boben Geftell von blauen Tellern eingerichtet und ward jum Andenken bes geftrengen Solbatenkonigs mit ber großen filbernen Biertanne, aus ber bas Bier mittelft eines Sabus in bie Rruge und Dedelbecher eingelaffen murbe, bis auf bie neueften Zeiten im Stande erhalten. Man zeigte bier auch bas Fremden : Willfomm : Buch und barin bie Ramen bes Chaar Peter und Friedrich's bes 1 \*

Großen, ber als elfjähriger Kronprinz mit bem merkwürdigen Spruche fich eintrug:

"Alles ift fterblich Die Tugend aber unsterblich Der ich nachtrachte Und nichts achte"

"Spando 24. Juli 1723."

Alle Abende gegen fünf ober sechs Uhr tam das Tabacks-Collegium zusammen und blieb bis neun, zehn, auch elf und zwölf und wie Seckendorf 22. Jan. 1727 an Prinz Eugen schreibt, "oft bis nach zwölf Uhr" versammelt. Es gehörten dazu besonders die Obersten und Generale, welche die tägliche Umgebung des Königs bildeten. Die namhaftesten derselben waren außer Dessau und Grumbkow, dem Unzertrennlichen, folgende:

1. Oberst Christian Wilhelm von Derschau, ein Preuße, höchst einklußreicher Generaladjutant des Königs seit 1715. Derschau war ein tapfrer Mann und strenger Soldat, aber in der Barscheit und härte trieb er es so weit, daß er bei dem Kriegsgericht über den Fluchtversuch Friedrich's des Großen sogar für dessen Enthauptung stimmte — freilich nach den bestehenden Gesegen. Er war außerordentlich gefürchtet, besonders auch als Ausseher der Bauten in der neuen Friedrichstadt, wozu ihn der König bestellt hatte. Nach Pöllnis soll er bei diesem Posten sogar Gelder erpreßt und mehrere Familien ruinirt haben. Er erlebte noch die Thronbesteigung dessen, dem er den Kopf abgesprochen hatte, machte noch den ersten

folefischen Rrieg mit und ftarb 1742 als Generals major und Chef eines Infanterieregiments.

- 2. General Graf Alexander Dönhoff, ein Sohn des Oberkämmerers unter dem großen Rurfürsten, Generals Friedrich Dönhoff, der jüngere Bruder des Utrechter Diplomaten Otto und Stifter des Hauses Beynühnen. Er war vermählt mit einer Gräfin Blumenthal aus dem 1730 ausgestorbenen älteren Geschlecht dieses Namens. Bon ihm wurde 1734 der Dönhoffplat in Berlin erbaut, auch übertrug ihm der König die Aussicht über die Hoscomödianten. Er starb unter Friedrich dem Großen 1742, neunundsfunfzig Jahre alt und ist der Großvater der bekannten Gräfin Dönhoff, Favoritin König Friedrich Bilhelm's II., Mutter des Grafen Brandenburg, des 1850 verstorbenen Premierministers in Preußen.
- 3. General David Gottlob von Gersdorf, ein Sachse aus dem Hause Baruth in der Lausis, als Commandant der Grenadiergarde und Ritter des schwarzen Adlerordens schon unter Friedrich I. aufgeführt. Er war vermählt mit einer Tochter des Geheimen Raths Rhetius unter dem großen Rurfürsten und Schwiegervater des Ministers Baron Bieregg. Gestorben 1732.
- 4. Egibius Ehrenreich von Sybow auf Zollen in der Neumart, General der Infanterie, Amtshauptmann zu Giebichenstein bei Halle und 1735—1749 Commandant von Berlin. Friedrich der Große decorirte ihn 1741 mit dem schwarzen Abler orden. Er ftarb 1749.

- "Diefe vier: Derschau, Donhoff, Gereborf und Sydow, schreibt ber öftreichische Gefandte Graf Sedendorf an Prinz Eugen 1. Ang. 1726, vermögen mehr, als alle Minister und ich muß mich ihrer am meisten zu gewiffen Zeiten bedienen."
- 5. Jean Querin de Forcade, aus einer französischen Emigrantensamilie aus Pau in Bearn stamment, 1714—1729 Commandant von Berlin und obwohl er kaum seinen Namen schreiben konnte als Nachfolger von Otto Dönhoff seit 1717 Director der französischen Colonie. Nach den Memoiren der Markgräfin von Baireuth war er eine Hauptecreatur Anhalt's und intriguirte durch die Gouvernante der Narkgräfin, Mademoiselle Leti, die Tochter des Geschichtschreibers, die seine Maitresse war. Gestorben 1729 als Generallieutenant.
- 6. Beter von Blantenfee. "Entre l'ame de ce général et celle des bêtes la différence n'est pas grande" urtheilte ber fartaftifche Friedrich als Rronpring in einem Briefe an Grumbtow 24. April 1733. Bei Friedrich Bilbelm aber war Blankenfee wegen feiner Buffoniaden gar febr beliebt; von feinem Sprichwort, bas er immer anbrachte: "Ei ber Blig!" bieg er "ber Bligpeter" bei Bofe. Er war aber fonft ein ehrlicher und tapfrer Solbat und trug feit 1730 ben ichwargen Ablerorben. Er ftarb 1734 ale herr von Bultow bei Stargard in Pommern, Generallieutenant ber Cavalerie und Gouverneur ju Colberg.

- 7. Caspar Otto von Glasenapp, ebenfalls ein tapfrer Pommer, ber 1735 ben schwarzen Ablersorden erhielt und nach achtundsechzigjähriger Dienstzeit unter Friedrich bem Großen 1747, dreinnbachtzig Jahre alt, als Generalfeldmarschall, 1729—1735 Commandant und 1735—1747 Gouverneur von Berlin, Prälat zu Camin, herr zu Wurchow, Grammenz u. s. w. starb.
- 8. Christoph Abam von Flanz, aus dem Hause Bitbriegen in der Mittelmart, der, wie Glasenapp, ebenfalls achtundsechzig Jahre dem Hause Brandenburg unter dem großen Rurfürsten und den drei ersten preußischen Rönigen diente; 1740 verlieh ihm der große Friedrich den schwarzen Ablerorden und erhob ihn zum Generalfeldmarschaft, er starb 1748, fünfundachtzig Jahre alt, als Gouverneur zu Rönigsberg. Flanz war der beste Redhuhuschüße bei hose: Friedrich Wilhelm pflegte ihn, wenn er krank war, für sich schießen zu lassen, um der Königin ihr Deputat in die Rüche zu liefern.
- 9. Dubislav Gundomar von Ragmer, ber Generalfeldmarfcall und Commandant ber Gensb'armen, ber Stiefvater bes Bifchofs ber Brubergemeinbe, beffen Personalien icon oben mitgetheilt find.
- 10. heinrich Carl von der Marwis, Sohn Enrt hildebrand's aus dem hause Sellin, ein Entel Derfflinger's, der noch von Friedrich Wilhelm 1739 den schwarzen Ablerorden erhielt, unter Friedrich Gouverneur von Breslau, gestorben 1744, vierundsechzig Jahre alt.

- 11. Friedrich Wilhelm von Rochow, ber Oberft, der 1729 nebst dem Kurlander Repperling als Gesellschaftscavalier dem Kronprinzen zugewiesen wurde. Er war ein sehr gestrenger Soldat, Friedrich becorirte ihn noch 1746 mit dem schwarzen Ablerorden, er starb als Generallieutenant 1754, fünsunhsechzig Jahre alt. Sein Schwiegervater war der Feldmarschall Katt, sein Schwager der unglückliche Ratt.
- 12. Wilhelm Dietrich von Buddenbrod, ein Preuße, geboren 1672 auf dem Stammgute Tilsewirschen in Litthauen. Buddenbrod ist durch seine energische Fürsprache im Kriegsgericht für Friedrich den Großen ausgezeichnet, er erhielt noch von Friedrich Wilhelm 1739 den schwarzen Ablerorden und starb 1757, fünfundachtzig Jahre alt, als Generalseldmarschall und Gouverneur von Schlesten und Breslau, Oberst über ein Cuirasserregiment, Propst des abeligen Stifts Soest in der Grafschaft Mart und Amtshauptmann der Aemter Reuhaus, Labiau und Zehden.
- 13. Arnold Christoph von Baldow, wie Buddenbrock ausgezeichnet als Schüßer bes Kronprinzen gegen den väterlichen Zorn nach dessen Fluchtversuch auf der Rheinreise von Frankfurt nach Besel, wo Friedrich Wilhelm seinen Sohn persönlich mischandelte. Baldow erhielt gleich nach Friedrich's Thronbesteigung den schwarzen Adlerorden und flarb 1743, einundsiedzig Jahre alt, als Generallieutenant und Gouverneur von Breslau.

Bubdenbrock und Balbow ftanden bei Friedrich Bilhelm, ungeachtet fie von Statur klein waren, wegen ihrer andern Berdienfte in Gunft. Ein baumlanger Mann bagegen war der, welcher zulett und noch beim Tode des Königs in höchften Gnaden war:

14. Robann Chriftoph Kriedrich von Saate, Dberft und Generalabjutant feit bem Jahre 1734 und qualeich Bofiagermeifter, ein Bofamt, bas gewöhnlich mit bem bes Generalabjutanten feit Friedrich Wilhelm verlieben murbe. Saate war icon 1715 bei ben langen Grenabieren in Votsbam eingetrefen und ftand beim Ronig wegen feiner langen martialischen Rigur und als bochft geftrenger Solbat im vollften Sonnenicheine ber Bunft: ber Ronig ichentte ibm und bem alten Deffauer noch auf bem Tobtenbette ein ichones Krüber, 1732, batte er ibm auch eine reiche Frau geschenkt, Sophie Albertine, Die einzige Erbtochter feines Lieblings, bes Miniftere Creut, und zwar, wie oben ermabnt worden ift, gegen ben Billen bes Baters und ber Braut. Saate gelangte baburch jum Befit ber großen Buter Pencun bei Stettin, Rabewis u. f. w. in ber Udermart, fein Schwiegervater ftarb ichon 1733. Saate erhielt fich auch noch bei Kriebrich bem Großen in Bunft, biefer erhob ihn nach seiner Thronbesteigung in ben Grafenstand, auch war Graf Saate ber Erfte, ber ben von Friedrich bem Großen gestifteten Orben pour le merite trug. Der von ibm gebaute Saate'iche Martt in Berlin bat fein Anbenten erhalten, auch übertrug ihm Friedrich 1750 ben Bau ber Spanbauer Borstadt. Aber die durch königlichen Befehl durchs gesetzte Ehe mit Fräulein Creus war ohne Rinder, der Graf Haake starb als der leste seines Geschlechts, 1754, nur fünfundfunfzig Jahre alt, als Generallieutenant und Commandant von Berlin, seit 1748 mit dem schwarzen Ablerorden decoriet. \*)

Außer biesen Obersten und Generalen wurden zum Tabacks-Collegium noch die Minister und Gessandten eingeladen. Unter letteren stand in vorzüglicher Gunst nächst dem fast nie in der königlichen Guite sehlenden östreichischen Gesandten Seckendorf der holländische General Ginckel, den der König sehr wohl leiden mochte und ihn 1738 mit der höchsten preußischen Hofauszeichnung, dem schwarzen Ablerorden, auszeichnete, welchen nur noch der russische Gesandte Graf Golostin, der Gemahl der Gräfin Dohna-Ferresssieres trug. Fremde Fürstlichkeiten, die zu Besuch tamen, und sonsiege durchreisende Rotabilitäten empsingen ebenfalls Einladungen ins Tabacks-Collegium. So erschien hier wiederholt der ehemalige König von

<sup>&</sup>quot;) Nach hellbach's Abelslerifon war er ber letzte seines Geschlechts. Das preußische Abelslerifon von Zedlig schreibt ihm einen Sohn und eine Tochter zu. Die haafe'schen Güter in Bommern wurden 1757 allodistiert und sielen nach dem Tode der Grafin haafe : Creug ihrem Sohn zu; vielleicht war es ein Aboptivsohn, oder ein Sohn aus zweiter Ehe, der den Namen der Grafen haafe soitpstanzte, die allerdings noch eristiren. ohne daß ich sinde, daß eine auberweite Grafung statt gefunden habe. Im Besit des Erd-Schenken-Amts ist die rothe Linie der Herren von haafe.

Polen, Stanislans Leszzinsty, und ber nachherige Raifer Frang I. ale herzog von Lothringen, um bie Stimme bes preußischen Ronigs für bie romifche Ronigswahl ju erhalten.

Ale Bedienung war entfernt, um gang ungeftort au fein. Gegen 7 Uhr ging ber Ronig jur Ronigin. wo ftets ein Couvert für ibn gebedt war, tam aber balb gurud. Ber von ben Gaften fpeifen wollte, fand auf einem Rebentische talte Ruche, unangefdnittene Braten und Pafteten, bie ber Ronig vom Mittagstifche aufbeben ließ. Gegen acht Uhr erschienen bie jungen Pringen und munichten gute Racht. Sauptifch im Cabacte.Collegium berum fagen bie herren mit ihren breiten Ordensbandern und rauchten aus langen bollanvifchen Pfeifen, por jedem von ihnen ftand ein weißer Rrug mit Dudfteiner Bier von Ronigelnitet im Braunfdweigtiden und ein Glas. Die nicht wirklich rauchen fonnten, wie ber alte Deffanet ober Gedenborf, mußten, weil es ber Ronig gern fab, wenigstens eine Pfeife in ben Dund nehmen und talt rauchen, Gedenborf mar fogar fo gefällig, fic burch fortwährenbes Blafen mit ber Oberlippe ben Anfchein eines recht wohlgeübten Rauchers ju geben. Es ergötte ben Ronig, bet ein Freund ber "Schnurren", ber berbften und ftartften Spage mar, bochlich, wenn frembe Pringen burch bas Bier betrunien gemacht werben tonnten ober wenn ihnen bas ungewohnte Labadstraut Sterbensübelfeit machte. rauchte paffionirt, als ber Ronig Stanislans 1736 nach Berlin tam, ebenfalls ein paffionirter Rauder,

jeben Abend breißig Pfeisen. Auf bem Tische lagen bie Zeitungen, bie Berliner, bie Hamburger, bie Leipziger, die Breslauer, bie Wiener, bie Frankfurter, auch holländische und französische. Ein Borleser war bestellt, der sie vorlesen und was unverständlich war, auftlären mußte. Dieser Borleser war der hochgelahrte, hochgepriesene und hochgesoppte Jacob Paul Freisherr von Gundling.

Bunbling mar geboren 1673 und ber Sobn eines Pfarrers an Berebruck im Gebiet ber Reichsftadt Nürnberg, ein Frante. Er tam burch Dantels mann nach Berlin und war Profeffor früher an ber von Friedrich Bilhelm gleich nach Antritt feiner Regierung aufgehobenen Ritteratabemie und Rath uud historiograph bei bem ebenfalls anfgebobenen Dberberoldsamte. Der Ronig erhob ibn auf Grumbtow's Empfehlung jum Sofrath und Zeitungereferenten bei bem Tabacks-Collegium, er erhielt freie Tafel bei Sofe, Wohnung im Potsbarner' Schloffe und mußte ben Ronig jugleich auf allen feinen Gangen begleiten, um ibm mit feiner Belahrtheit und inftructiven Unterbaltung nabe ju fein. Bundling fehlte bei teiner Einladung, Die ber Ronig annahm, Grumb tow hatte fogar in feinem Speisesaale einen Catheber bauen laffen, von welchem berab Bundling mabrend ber Tafel bie Zeitungen vorlas, fie erklärte und mit ben Gaften barüber biscurirte. Gundling mar fo in feiner Art ein wichtiger Dann und felbst ber ruffifche und ber taiferliche Sof verschmabten es nicht, ihn burch Gnabenketten zu gewinnen. Der faiferliche bof that es auf Empfehlung Grumbkow's. "3ch befomme,

ichreibt Gedenborf 25. Dct. 1726 an Eugen, in biefem Augenblicke einen Brief pon Berlin pom bekannten auten Freund, barinnen er mir melbet, bak uns Niemand mehr bort Schaben thate, als ein gewiffer Gebeimer Rath Gunbling, welcher gwar wiber feinen Billen einen Rarren agiren muß, aber alle Abend in bes Konigs Gesellschaft ift, auch an feiner Diefem wird geglaubet, als einem Drakel Sphald nun eine faiferliche Materie in publicis. tommt, fo wirft er folde über ben Saufen und infinuirt bem Ronig falice principia. Intereffirt, wie alle bergleichen Leute find, ift er mit einer Gnabenfette von etlichen hundert Gulben, baran bie Debaille bangt, ju gewinnen. Dostau bat icon bergleichen gludlich practicirt." Engen wirfte barauf bie Gnabe beim Raifer aus, Gundling erhielt eine mit Dia: manten befegte Debaille, wie Eugen 15. Jan. 1727 schreibt, "weil es por eine weit Diftinction bier gehalten wird, Medaillen als Retten ju verleiben, indem lettere fogar an ordinaire Couriere gegeben werben." Um bie Gelehrfamteit, bie Gundling wirklich befaß, in ihm recht eclatant lächerlich zu machen, mußte er beim Ronig ben Luftigmacher und Sofnarren abgeben. Der König erhob ibn 1717 ju einer bereits abgeschafften Burbe, jn ber bes Dber-Ceremonienmeisters, er ichentte ibm ben Angug bes verabschiedeten Beffer, ben biefer am Rronungs: und Orbensfest getragen hatte: es war ein rother, mit fowarzen Sammet ausgeschlagener Leibrod mit großen frangofifden Aufschlägen und goldnen Anopflöchern, bagu

eine große Staatsperrücke mit herabhängenben langen Locken von weißen Ziegenhaaren ein großer Hut mit weißen Straußfedern, paille Beinkleider, rothseidene Strämpse mit goldnen Zwickeln und Schuhe mit den üblichen rothen Absäten. Der König erhob ferner Gundling— und zwar an des großen Leibnis Stelle 1718 zum Präsidenten der Alademie der Wissenschaften. Außerdem steht er noch im Adrestalender von 1720 als "Geheimer Ober : Appellations., Kriegs : und Hostammerrath, auch Hos und Kammergerichtsrath und Historiograph." 1724 ward er in den Freisherrnstand erhoben, "vorerst nur, wie es im Diplom hieß, da scine großen Berdienste längst meritirt, daß er mit dem Grasenstande beehrt werde."

Der Ronig ertheilte endlich Gundling auch noch 1726 bie Rammerberrnwarbe. In ber Truntenbeit ichnitt man ibm aber ben Rammerberrnichluffel einft ab, ber König bedrobte ibn nun, ibn wie einen Solbaten zu behandeln, ber fein Gewehr verloren habe. Nachbem Gundling acht Tage lang einen faft eine Elle langen vergolbeten bolgernen Schluffel gur Strafe auf ber Bruft hatte tragen muffen, ward ibm ber verlorene wieder behandigt, er ließ ihn fich nun von einem Schloffer mit ftartem Draht an ben Rodichof festmachen. Alle Burben und Chargen erhielt Gundling nur, um ihn und fie bamit ju verfpotten. So 3. B. ernannte ber Ronig Gundling auf feinen Borfchlag, Daulbeerbaume in ber preugischen Monardie anzupflanzen, jum "Gebeimen Findngrath" mit Beifung an ben vorsigenden Etatsminifter :

feierlich in das Collegium zu introduciren, ihn cum voto sessionis anzustellen und ihm das Departes ment aller seidenen Würmer im ganzen Lande zu übertragen."

3m Tabade Collegium beluftigte man fich mit Sundling auf bie ergöglichfte, wenn freilich auch ausgelaffenfte, ja oft robefte und berbfte Beife. Ronig galten nur bie Solbaten etwas, bie Gelebrten maren ibm "Bedanten, Tintenfledfer, Somierer." Dan mußte ihnen bie foldatische Ueberlegenheit beweifen. Freilich batte ber Konia recht - bie Leibnige maren felten. Es mar, mie gefagt, bas Bergnugen bes Ronigs, ber felbft ftart poculirte, feine Bafte betrunten zu machen, fogar feine Tochter ichreibt, bag er ihren Gemahl, ben Erbpringen von Baireuth bei feiner Sochzeit betrunten gemacht habe. Gundling ward gar oftmals fo ftart zugesett, bag er feiner nicht machtig blieb. Nachbem man foldergeftalt ben Sieg über bie Gelehrsamkeit bavongetragen, ward Gundling eine Zielscheibe ber massivften und handgreiflichften Schnurren und Spage bes Ronigs und feiner Offiziere. Dan beftete ibm allerlei Riguren von Gfeln. Affen und Dofen an fein Staatsfleid und malte ihm einen Schnurrbart. Man ließ ibn aus ben Zeitungen bie boshafteften Artifel über feine eigene Berfou ablefen, welche ber Ronig eigens an die Redactionen batte ichiden laffen. Dan feste einen Uffen, ber gang fo wie Gundling felbft gefleibet und mit bem Rammerberrnichluffel geschmudt mar, ihm gur Seite, ber Ronig

behauptete nun, dieß foi ein natürlicher Sohn von ibm. Gundling mußte ibn vor bem gangen Tabacks-Collegium umarmen. In Bufterbaufen, mo immer im Schlofplate mehrere junge Baren umberliefen, legte man ibm einige berfelben in fein Bett, Die ibn mit ihren Umarmungen, obwohl bie Borberfuße verftummelt waren, beinabe tobt gebrudt batten, mehrere Tage lang mußte ber arme Gunbling Blut buften. Man nahm bic tollften Dinge mit ibm por. im Binter taumelte er fcwer gelaben in Bufterhaufen über bie Schlogbrude nach Saufe, ba vadten ihn auf Befehl des Ronigs vier handfeste Grenadiere und fdweren Mann an Stricken in ben lieken ben gefrornen Schloggraben fo lange hinunter und wieder berauf und wieder hinunter, bis er bas Gis aufgeftogen batte. Diefe befonders tomifche Scene mußte au besonderer Ergöplichfeit bes Ronigs wiederholt und fogar gemalt werben. Einmal war Gundling ju Bafte gelaben und ließ fich in einer Ganfte tragen. Auf einmal wich ber Boben unter ihn, er rief bie Eräger febr laut an, ju balten, aber je lauter er rief, je schneller liefen die Trager und zwangen ibn fo, ihnen à la Pachter Feldfummel ju Mehreremale fand Gundling, wenn er ju Saufe tam, fein Studierzimmer jugemauert und mußte, ftatt fic jur Rube legen ju tonnen, bie gange Racht mit Suchen zubringen. Auch beschoß man ihn in biefem Studierzimmer mit Rafeten und Schwärmern.

Der schwergeplagte Mann entfloh endlich zu feinem Bruber, bem berühmten Professor und Kanzler

Ricolaus hieronymus in halle. Der Ronig ließ ibn indeg wieder holen, machte Anfangs Diene, ibn als Deferteur zu beftrafen, nahm aber, als er eine ungewöhnliche Stille an ihm bemertte, wieber gu bem alten Rober, ber Gitelfeit, feine Buflucht. ertheilte ibm bie ungemeffenften Lobfpruche, er erhielt 1000 Thaler Zulage und ward damals, 1724, mit ber Anciennität von fechgebn Abnen väterlicher und mutterlicher Seite in ben Kreiberrnftand erhoben. Drei Jahre barauf ließ ber Ronig aber einen ber ftartften Schmanke an ihm verüben. Auf feinen Befehl fdrieb Rafimannn, aus Wiefenthal in Cachfen, ber Autor ber bamals febr beliebten "Gefprache im Reiche ber Tobten", fein Rival und Rachfolger, eine ber berbften Satyren gegen Gundling unter bem Titel: gelehrte Rarr." Er ward beauftragt, fie Gundling im Tabads:Collegium ju überreichen. Gundling warb bodroth vor Born und tam fo in harnisch, bag er eine ber jum Pfeifenanbrennen mit glübenbem Torf gefüllten fleinen Pfannen ergriff und fie Ragmann in's Geficht warf, wovon ibm die Augenwimpern verfengt wurden. Sofort feste fich biefer por ben Augen Sr. Daj. in Avantage, entblößte Gundling bie binteren Rleider und bearbeitete ibn mit ber Pfanne fo, bag Gundling vier Boden lang nicht zu figen vermochte. Seitbem begegneten fich die beiben gelehrten herren niemals im Tabacts-Collegium, ohne bag es von Neuem jum Faufttampfe tam. Ronig, Die Minifter, Generale und Gefanbten faben biefen Aufturniren gu. Enblich forberte ber Ronig,

bie beiben Berren follten ihre Chrenfache burch ein rechtschaffnes Duell ausmachen. Ragmann forberte Gundling auf Biftolen, Gundling mußte bie Forberung annehmen, er mochte wollen ober nicht. Ms bie Combattanten aber auf bem Schauplat ericienen, warf Gundling die Diftole weg, Kagmann ichof ibm bie feinige, welche blos mit Bulver gelaben mar, in bie Perrude, bie: bavon anbrannte. Gundling fiel por Schreck jur Erbe und tonnte faum burch einen gangen Eimer über ibn gefchütteten talten Baffers gu bem Glauben gurudgebracht werben, bag er noch lebe. Gundling befchloß endlich fein bochgelahrtes und auch hochgeftelltes, aber auch febr hochgeplagtes Leben au Votebam, achtundfunfzig Sabr alt, 1731 auf feinem Rimmer im tonialicen Schloffe. Bei ber Section ergab fich, bag er im Dagen ein großes Loch batte, er war vom vielen Trinken geborften. Richtsbeftoweniger, fo eruft biefer Umftand war, ließ ber Ronig ibn auch noch im Tobe verspotten. Seit gebn Jahren bereits war ein machtiges Beinfaß zu Gundling's letter Rubeftatte bestimmt. In biefes Beinfaß warb er fatt bes Sargs, mit feinem beften Staatsfleibe angethan, gelegt und fo in Bornftatt bei Potebam - trop ber Reclamationen ber Beiftlichteit wirflich begraben. Ragmann bielt bem preußischen Freiherrn mit ber Uneiennität von fechgebn Ubnen, bem preußischen Rammerberrn und Siftoriograpben und Prafidenten ber Atabemie ber Wiffenschaften und Finang = u. f. w. u. f. w. Rathe bie Gebeimen Parentation über feiner Beinfag. Rubeftatte.

-Unter Gunbling's Rachfolgern ift außer Ragnoch Morgenstern 211 nennen. Salomon Morgenftern mar ein Sachle in Begau geboren. In Salle batte er geither ben Studenten mit vielem Beifalle bei einer Pfeife Zabad und einem Glafe Baffer Borlefungen über Siftorie und Gevaraphie gehalten. Er batte eine Staatsgeographie und ein Staaterecht bes ruffifchen Reichs, ber Raiferin Anna und ben Grafen Ditermann und Dunnich bedicirt, gefdrieben und mar bafur reichlich beschenkt worben. Er hatte bie Absicht, nach Rufland ju geben, in ber hoffnung und Musficht, an bem ju Dostau ju errichtenben Gymnafium Unftellung Er tam burch Votsbam und gab fich im au finben. Thore als Magister legens an. Sein tomiides Meuffere veranlakte ben wachtbabenben Offizier, ihn bem Ronige zu melben. Er gefiel bem Ronige febr gut und biefer bebeutete ibm obne Beiteres, er burfe nicht weiter reifen. Morgenftern fouste feine auten Aussichten in Rufland vor, aber ber Ronig schnitt turg ab, indem er erklarte, was bie Raiferin gebe, tonne er auch geben. Go marb Morgenftern als hofrath installirt mit 500 Thalern und freier Bohnung ju Potsbam. Er trat in's Tabacts-Collegium ein und erhielt fich bier in ziemlichem Unfeben.

Der eigentliche Nachfolger Gundling's als vielfach gefoppter hofnarr ward ber unter bem Namen Aftralic us am Potsbamer hofe renommirte Eproler Graben zum Stein, ober Spottes halber Graf zum Stein. Er war ein entlaufener Mönch und ward als Bicepräsident der Akademie der Bissenschaften und Ceremonienmeister installirt. Er mußte gewaltig viel leiden, wie Gundling, vertrat aber noch einen besonderen Posten: er war nach Pöllnis eigentlich ein geheimer Spion Sedendorf's und Gintel's, Sedendorf hatte ihn zu seinen Aemtern empsohlen. Auf sein Diplom als Bicepräsident, wo dem Astralicus seine Arbeit am himmel angewiesen wird, tomme ich unten zurück.

Morgenstern und der Aftralicus sind durch eine drollige Geschichte renommirt geworden, die der stets auf lustige Geschichten und Schwänke bedachte König einmal in Frankfurt an der Oder anstellte. Er ließ hier nämlich seinen Hofrath Morgenstern eine Disputation mit den Prosessoren austellen über das Thema: "Gelehrte sind Salbader und Narren."

Der König kam am 10. November 1737 in einem Jagdwagen, neben welchem Morgenstern ritt, nach Frankfurt. Am folgenden Tage besah er die Messe, nahm Abends eine Musik, die ihm die Studenten brachten, an und ertheilte selbst den Besehl, was bei tapserem Besen der hieber auf dem Straßenpskafter ausgerufen werden solle, nämlich: "Vivat das königliche Haus, die königlichen Wassen und herr Morgenstern — Pereat allen Feinden des Königs und dem Astralicus!" Am Dienstag war die Disputation. Den Prosessoren war durch die Pedelle angesagt worden zu erscheinen und Morgenstern zu opponiren. Der König stellte sich frühzeitig ein mit seinen Ofstzieren. Es sehlten aber noch viele Prosessoren.

Der König ließ fie holen und fagte zu ben Offizieren: "Morgenstern ist Müger als alle Professoren. Gin Duentchen Mutterwis ist besser, als ein Centner Universitätsweisheit."

Rector und Ordinarius der Juristen-Facultät zu Frankfurt war damals der berühmte Bürtemberger, der Geheime Rath Johann Jacob Moser. Er weigerte sich zu opponiren. Der König äußerte darauf: "Ja, das ist auch so ein heuchter. Bas ist's denn? Jeder Mensch hat seinen Rarren, ich habe den Soldatennarren. Einer (er deutete auf Moser) hat den geistlichen hochmuthenarren; ein Anderer noch einen anderen Narren. Es ist ja nur erlaubter Spaß." Darauf rief er den Studenten zu: "Scheut euch nicht Jungen, tretet näher und beweist Morgenstern, daß er ein Narr ist!"

Darauf begann ein ungeheurer Tumult. Morgen ftern konnte es kaum aushalten. Mofer beschreibt seine merkwürdige Kleidung, in der er auf dem Catheder sigurirte: ein mit lauter silbernen Hasen gesticktes blausammtnes Kleid mit großen rothen Aufschlägen, eine rothe Beste, eine sehr große, über den ganzen Rücken herunterhängende Perrücke; statt des Degens trug der würdige Mann einen Fuchsschwanz und auf dem Hute statt der Febern Hasenhaare.

Als der Tumult gegen den in die Enge getriebenen Morgenstern nicht enden wollte, mußte ber Rector die Ruhe wieder herstellen. Nun begann die Disputation. Der Professor Roloff, ein gewandter humanist, Sohn des lutherischen Propsies zu Berlin, der zwei Jahre nachher den König zum Tode vordereitete, war der erste, der gegen Morgenstern auftrat: er machte diesem tüchtig zu schaffen und brachte durch seine guten Einfälle wiederholt den König zum Lachen. Darauf oppouirte noch Professor Fleischer, auch ein aufgeweckter Mann, der eins der liberalsten Kirchenrechte geschrieden hat. Nach einer Stunde ließ der König einhalten, machte Morgenstern ein großes Compliment, drehte sich um, psiss und klatschte in die Hände. Alle Anwesenden thaten dergleichen.

Morgenstern erlebte noch fast die ganze Regierung bes großen Friedrich: er starb erft 1785, bis zu seinem Tobe mit den ihm von Friedrich Wilhelm ausgesetzten 500 Thalern vergnügt.

Das Tabacks Collegium ward nur an Bochentagen besucht. Un ben Sonntagen wohnte Friedrich Bilhelm Bors und Nachmittags mit größter Pünktlichkeit dem Gottesdienste bei und den Abend gleich nach der Rachmittagspredigt, in welche der König ritt, ward eine große Cavalcade gemacht, welcher der ganze hof beiwohnen mußte. Friedrich Bilhelm ließ die Kutschen jedesmal vor seinem Pferde vorbeidestliren und pslegte dann mit den Borübersahrenden zu sprechen oder zu scherzen: Die gewöhnlichste Art, seine gute Laune zu bezeigen bestand in der Pantomime, daß er zwei Kinger, wie ein Paar Hörner an die Seite seiner Stirne seste, ohne weiter ein Wort zu sprechen. "Der Rammerdiener Abt", erzählt der lustige Rath

Morgenstern, "blötte sodann die Zunge heraus und seine Frau machte darauf mit dem freundlichsten Lächeln eine Berbeugung dagegen. Dem Rammerdiener Brandhorst hingegen war diese Adresse jedesmal ein Ragel zu seinem Sarge und seine Frau gerieth darüber immer wie in Ohnmacht."

Den größten Theil bes Sabres, Frühling bis berbft, brachte ber Ronig in Potsbam gu, exercirend und jagend. Die Sauptvarforcejagden waren Berbft ju Bufterbaufen. Sie bauerten ein paar Monate und waren ungeheuer fatiguant. An einem Tage wurden oft 1500 Dammbiriche und Rebe und 3-4000 Bilbichweine erlegt. Für bie Jagbfpage bielt ber Ronig einen eignen Sagd = und Tafelrath. Johann Erdmann Roffig, ber, wie Gundling, burch ein in bes Ronigs jovialer Art verfaßtes Divlom unter bem Ramen Rabenpreis im Jahre 1732 baronifirt murbe. Sieben Jahre barauf aber tam er nach Spandau, erft Kriebrich ber Große entließ ibn 1712 feines Arreftes und er ftarb, achtundachtzig Bahr alt, ju Roffenblatt. Bie Friedrich Bilbelm in. Allem induftrios war, mußten ihm auch bie Jagben außer bem "Plaisir" noch einen "Profit" abwerfen: ben Rathen und Rangeliften, Raufleuten und Burgern wurde die Jagbbeute jugeschickt, und fie batten, bas Stud ju brei bis feche Thaler, die erlegten Bilbichmeine abzutaufen. Sogar ben Juden murben fie jugefandt, und fie mußten fie, ba fie biefelben nicht felbft effen konnten, weiter verkaufen. In Wufterhaufen mar es auch, wo ber Ronig feine zwei einzigen Festtage

feierte, die bas Sabr fur ibn batte, ben Sabrestag ber Schlacht von Malplaquet, 11. September, und bas Reft bes beiligen Subertus, bes Batrons bes edlen Baidwerks, 3. November. An biefen Tagen ward besonders icharf getrunten und nach ber Tafel pflegte ber Ronig mit feinen Generalen und Offizieren ju tangen, bie Ronigin aber gog fich mit ihren Damen unmittelbar nach ber Tafel gurud. Bielefelb ergablt, bag er biefe Art ber Manner= balle noch 1739 in Potsbam gefunden babe: er war erft jum Diner beim Commandanten bes großen Potsbam'ichen Regiments, Dberft von Beiber, wo ein ganges Bataillon von Alaschen vortrefflichen Rheinweins geleert murbe, bann jum Raffee beim Sauptmann, nachberigen General von Binterfelb; als man ben Raffee getrunten, ließ man bie Regimentsmufit tommen und tangte, mabrend Champagner gereicht murbe. Mehrere Berren ber Gefellichaft fuhren bann noch Abends acht Uhr in ben Salon einer Brafin: einer feste fich zwifden zwei Stublen auf bie Erbe und tonnte nicht wieber auffteben.

Bei Busterhausen sowohl als bei Potsbam hatte ber König große Parforcegärten, eingehegte Baldungen von einer Menge Schneusen (alleeähnlichen Durchhauen) durchschnitten, mehrere Meilen im Umfange, in benen Biesenstächen und Seen mit eingeschlossen waren. Zu Unterhaltung dieser Gärten verwendete Friedrich Wilhelm ansehnliche Summen. Zur Parforcejagd waren zwölf Piqueurs angestellt, die gute Jäger,

ante Reiter und gute Balbbotniften fein mußten. Gie trugen Sagbrode von Scharlach mit grunen Sammetauffdlagen, grune . Woften mit golbnen Borben unb. gelbleberne Beinfleiber. Jeber batte ein befonberes Pferb. Außerbem wurden fur Die Jagben noch einige breißig Pferde und mehr als hundert große Jagdbande gebalten. Bei Forfter ift Die Befdreibung einer Jagbpartie partorce auf ben Sirfc mitaetheilt von einem Mugenzeugen: "Wenn bas Signal vom Oberjager im Parforcegarten gegeben ift, folagen bie Preforeehunde an und geben auf ben Birfd los, welder hach allem Bermogen lauft and gu entrinnen fucht. Aber er bat feine Berfolger nebft ben Piqueurs, affenthalben neben und binter fich. Gleich barin brein folgen auch bes Ronigs Dajeftat. Dicht vor ihnen ber aber reitet ber Bof- ober auch wohl ber Ober Sagermeifter. Bisweilen lauft ber Birfc niele Stunden, bis er por Mubigfeit und Mattigkeit fallt. Es fügt fich auch wohl, bag er an ein Baffer tommt und burch baffelbe fest; ba benn bie Bunbe ebenfalls binter ibm berfcwimmen, welches befto Inftiger und vergnügter angufeben, . Bei fo geftalten Sachen aber tam es leichtlich fein, bag bes Ronigs Maj. und bie, fo ben hirfc verfolgen, in einem Bormittage fünf bis feche Meilen ober auch wohl noch weiter berumjagen; wie benn mauche Parforcejago bes Morgens um feche ihren Aufang nimmt und fich erft bes Rachmittags um ein ober zwei Uhr endigt. Gemeiniglich aber ift es in einer Beit von brei bis vier Stunden gefcheben.

Ift ber birfch gefallen, giebt, ihm ber Oberober Spfjagermoifter ben Midfang. Misbann loft er ibm bie beiben vorbern Läufte ab und prafentirt fie bem -Ronig auf einen fülbernem Teller. Die Parforces Borner laffen fich bierbei ftattlich boren und es wird jum Beiden ber Bictoria-Bruch aufgeftedt, bas ift ein gruner Zweig auf ben but. Den Birich legen bie . Jägerburfchen auf einen ebenfalls mit grunen 3weigen ausgezierten Bagen und bringen ihn nach Bufterbaufen, wofelbit er in bem Schlofbof abgelaben; ausgeweidet und in viele Stude gerlegt wird. Bismeilen, wenn ber birfch gut und fett ift, nimmt, man etwas bavon und ichictt es in bie Ruche. Der Reft aber, und öftere ber gange hirsch, bis auf bie haut und ben Ropf, ift fur bie Parforcebunde bestimmt und Diefe Mahlzeit beißt- ihr Jagorecht. Bei beffen Bergebrung gebet es febr luftig und zwere alfo her, Mittlerweile, ba ber hirfc gerlegt wird, begeben fich Ibro Maj, nach Dero Retirade, wofelbft fie ein wenig ausrihen, auch fich umtleiben, ober boch zum wenigften, ander weißes Beug anlegen. Der perlegge biefe ift wieder mit feiner Saut bebeckt, an ber fich ber Ronf fammt bem Gemeih befindet. Die Borforcebande, mehr als bundert an ber Babl, marten anger bem Schlofhofe, beffen Gatterthure zugemacht, baben, auch ihre Barter bei fich, wolche Rurbatichen in ber Sand baben.

Erscheinen bes Königs Maj., so sammelt sich alles um Sie hernm. Man öffnet die Gatterthum bes Schlophofes und die hunde werden eingelaffen. Sie eisen nach dem Hirsch zu; werden aber etsichemal um denselben herum und wieder hinausgesührt, bis man ihnen das Jagdrecht erlaubt. Endlich, wenn es Ernst damit werden soll, fast ein Jägerbursche den Kopf des Hieses und macht damit allerhand Bewegungen gegen die Hude. Sie schlagen gewaltig an und bellen. Wer anfallen dürsen sie durchuns nicht. Leslich, wenn die Haut auf einmal von dem zertegten Hirs herunter gezogen wird, dient solches zu einem Zeichen für die Hünde, ühre Mahlzeit zu thun, mit der sie gar balb fertig werden. Die Diqueurs müssen auf thren Hörnern dazu blasen.

Bei ber milben Schweinsjagt murben bie Reuler gut amei bis brei hunderten in mit Garnen eingeichloffne Gebene von 6-700 Schritten eingetrieben. wo fie bie Rager jum Kang anlaufen ließen. Bei einer Saufaab in Dommern brach einmal bem Generalabintant von Baate beim Unnehmen eines tuchtigen Renters auf ber Bruft beffelben bas Kangs eifen ab. Um fich ju retten, ftellte er fich breit, wie ber Colog ju Rhobus, am bas Thier burchrennen ju laffen. Es nabm ibn aber mit, und ber coloffale Mann, verfehrt auf ber Sau figend, ben Burgel in ber Sand, ichrie laut nm Gulfe. Das Thier lief auf ben Dberftlieutenant von Manchow ju, er wollte bemfelben bie Geite burchbohren, traf aber bem Major in bie Babe. Endlich pactien hunde ben Reuler.

Außer auf Schwarz und Rothwildpret, liebte ber Abnig auch noch besonders auf Rebhühner ju jagen.

Diese Jago begann schon zu Ende Angust auf der Festmark von Machenow bei Wusterhausen. In manchem Herbst schoß der König 4000 Rebhühner. Diese gehörten der Königin, nach einem mit ihr gestroffenen Contract, kraft dessen sie ihm Pulver und Blei lieserte. Endlich ward auch noch im Frühling und Herbst in der Rähe von Potsdam die Reihers beize gehalten, wobei auch die Königin zuweilen erschien. Gewöhnlich sah sie im Wagen zu, einmal, als der Herzog von Bruunschweig mit seinem Erdprinzen Carl zu Besuch war, spielte sie mit diesen im Walde unter einem Baume l'hambre.

Das Jagbichlog Bufferhaufen bat Die Dartgrafin von Baireuth in ihren Memoiren befchrieben. "Der Ronig batte mit vielen Roften und großer Unftrengung einen burren Sanbhugel aufwerfen laffen, welcher bie Aussicht fo gut begrenzte, bağ man bas verzauberte Schloß nicht eber; fab, als beim hinabsteigen. Diefes fogenannte Palais bestand in einem febr Heinen Sauptgebaube, beffen Schonbeit burch einen alten Thurm erhöht wurde, zu bem binauf eine bolgerne Wendeltreppe führte. Das Gebaube mar mit einer Terraffe eingefaßt, um bie ein Graben gezogen mar, beffen fcmarges und fauligtes Baffer bem Stor glich. Drei Bruden verbanben es mit bem Sofe, bem Garten und einer gegenüberliegenben Duble. Bon zwei Seiten mar ber Sof burch Ringel gefchloffen, welche bie Berren von bes Ronigs Gefolge bewohnten, auf ber britten Seite burch ein Statet; an beffen Gingang man zwei weiße und zwei schwarze Abler und zwei

Baren - beilaufig gefagt, febr bofe Thiere, bie jebermann anfielen - als Schildwachen angebunden Mitten im Sofe befand fich ein mit vieler Runft angelegter Springbrunnen gum Gebranch für bie Ruche. Er war mit Stufen unigeben und eine eiferne Brude führte binüber. Dier war bas Platchen, bas fich ber Ronig bes Abends jum Tabackrauchen auswählte. Meine Schwefter und ich, wir hatten für und und unfer ganges Gefolge nicht mehr als zwei Bimmer, ober vielmehr zwei Dachftubchen. Bie auch bas Better fein mochte, wir affen zu Mittag immer im Freien unter einem Belte, bas unter einer großen Linde aufgeschlagen war. Bei ftartem Regen fagen wir bis an bie Baben im Baffer, ba ber Blat vertieft war. Bir waren immer vierundzwanzig Perfonen ju Tifch, an benen brei Biertel faftete, ba gewöhnlich nur feche Schuffeln mit vieler Detonomie aufgetragen wurden. Der Ronig faß nie langer bei Tifche als bis ein Abr (bie Speifeftunde mar in ber Regel zwölf). Er folief bann bis- 21/e Uhr auf einem Grofvaterftubl im Freien auf ber Terraffe, ber ärgften Sonnenbite ausgesett; wir hatten bies Bergnugen mit ihm ju theilen und mußten auf ber Erbe gu feinen gugen liegen. In Berlin hatte ich nur bie Onglen bes Segfeuers, in Bufterbaufen aber bie ber bolle au erbulben."

In bem weniger belebten Potsbam gab ber König im Binter einige Affembleen; auch thaten es bie Offiziere ber Reihe nuch. In Berlin Affembleen zu geben, bazu war Friedrich Wilhelm zu fparfam; hier

gaben nur bie Generale und Minifter auf ihre Roften für ben gesammten Abel ber Saupeftadt Affemblien. Der Rönig erschien babei mit feiner Familie, es warb getangt, l'hombre, Piquet und Trictrae gefpielt und Tabad gerancht. Bei ben Diners, wo ber Ronig ein freies Gefprach liebte, verbat er fich bie Anwefenheit von Damen. Der haupigafigeber war Grumbtow. In ben Saufern, mo ber Louig fpeifte, fant er überall in bem bem Speifefagl junachkt gelegnen Bimmer, weil er öftere bei Tifch aufzufteben pflente, ein Bafchgefäß; - auf einem aufgefchatteten Sandhaufen. In ben Bipfel bes babei liegenben Sandtuche pflegte er ein Goldfrud ale Doucene für Die Dienerschaft einzubinden. Deftere lud ber Ronia fich felbft bei feinen Diniftern und Generalen gu Gafte. Ein wegen feiner Anapferei befanntes General entschuldigte fich einft, bag er teine eigne Birthichaft führe. Der König verwieß ibn in ben Rönig von Portugal jum Gaftwirth-Ricolai und erfchien mit großem Gefolge. Es ward vortrefflich gefreift und getrunten. Beim Auffteben rief ber Geneval ben Wirth berein und fragte ibn, was has Couvert toffe. "Done ben Bein einen Gulben bie Berfon", erwiebette Ricolai. "Run wohlan," fagte ber Benerat, "bier ift ein Gulben für mich und einer für Ge. Daj.; Die andern herren, die ich nicht gebeten babe, bezahlen für fich." ."Das ift fein," rief ber Ronig aus, "ich glaubte' ben herrn ju prellen und er prellt mich." Darquf bezahlte er bie gange Rechnung.

Spater mube, bie Einrichtung ber Affenblern einem berumreifenden Comobianten, einem gewiffen Carl von Gagen berg übertragen, ale, Mattre d'hotel. Diefer Engenberg, Wber farte Mann" genannt, ein Sattlerefohn aus beit Bernburgifchen, vom Ronig von Danemart, geabelt, batte ben Ronig wegen feiner bewundernswurdigen Rorportraft; Die er in Charlottenburg produkite, in Erstaunen gefest: er bob eine 2000 Pfund ferwere Rinone, worauf ein Tambour foff, fo lange mit einer band in Die Bobe, bie biefer ein Glas Bein austrant. Er tam reich nach Bertin und baute ein Sans. 1717 fcon batte er bie Erlaubuig erhalten, überall im ganbe feine Sturte zeigen ju konnen und fand beim Ronige, bem er unter anbern auch Sufarempfeebe, banifche Bengfte, beforgte, in groffer Bunkt. Diefer bestimmte nun am 7. Sanuar 1733, 'dag vierundzwanzig von ihm begeichnete Benerale, Dinifter und Gefandte für bie Affembleen, jeber dreißig Thaler an Eggenberg gablen folle, wofür biefer Die: gesommte Ausrichtung übernahm. Diefe vierundzwanzig Perfonen waren: G. v. Sedenborf, ber bftreichifde, S. v. Jagufchinety, ber ruffifche, S. v. Pratorius, ber banifche, S. Maraufs de la Chotardie, ber frangofifche Gefandte; ferner bie herren bon Rint, Bord, Grumbtom, Schlippenbach, Gorne, Dobewile, Schlieben. Biered, Thulemoper, Biebahn, Cocceji, Sappe, ber Dberftallmeifter und ber Dberforftmeifter Sowerin, Maridall, Bulfnis, Broid, Mittel, Genter und ber Baron Bernezobre,

ein reicher Frangofe, ber bei Gelegenheit bes Lawichen Actienhandels nach Berlin gefonemen war. Cagenbergifden Affembleen fanden Dienftags Kreitage im Kürftenbaufe fintt. Wer fonft noch Antheil nehmen wollte, mußte mit Ausnahme ber Offigiere und Sauptleute, acht Grofden Gintrittsgelb, wer fpielte, fechzehn Grofchen Rartengelb geben. Eggenberg gab Licht, Solf, Spieltifche mit zwei Cbore Hauthois bazu Raffee, Thee, Chocolade und Limonade umfouft für bie vierundzwanzig herren. Eggenberg führte aber ichlechte Birthichaft; er und feine Frau, Seittangerin, betranten fich und begingen Erceffe. Sie verloren besbath bie Entreprife. Run àtha es wieber, wie fruber, reibum. Rur ben Binter 1788/89 maren bie Affembleen alfo geordnet: "Den 7. Rob. Freitag, S. Dberft von Thienen (ein Dane). Den 12. Rov., Deittwoch, S. Geb. Rath von Borftel. Den 24. Nov., Montag, S. Graf von Bartens. beben (ercufiret fich megen feiner Incommobitat). Den 1. Der. S. Sofmaridall v. Geuber Erc. (Sobann Beorg, martgraflicher hofmarichall, aus einer bobmifchen Familie ftammend, geftorben 1746). Den 15. Dec., Freitag, fehlt, ber S. Praftbent von Reichen bach tann nicht geben, weil bie Grafin von Truchfeß bei ihm logirt. Den 17. Dec., Deittwoch, 5. Ben. Major Graf von Schulenburg. Den 19. Dec., Freitag, S. Geb. Ruth von Schmibt. Den 29. Dec., Montag, S. Dberft von Pannewis. Den 2. Januar, Freitag, S. von Broich (? Sallberg-Broich) Erc. Den 5. Januar, Montag, S. Ritt

meister von Kamede. Den 19. Januar, Montag, h. von Cocceji Erc. Den 21. Januar, Mittwoch, h. von Brandt Erc. Den 28. Januar, Mittwoch, h. von happe Erc. Den 2. Febr. h. Landjägermeister von Schwerin. Den 11. Febr., Mittwoch, h. Präsibent von der Often." Der König resolvirte mändlich, "sollen das nur reguliren, so gut, wie sie tönnen."

Eggenberg brachte and bas unter Friedrich I. eingegangene Theater wieder einigermaßen In ben erften Regierungsjahren Friedrich Wilhelm's batten nur Seiltanger, Gaufler, Tafchenfpieler, Martiichreier, Marionettenspieler und auch berumziehende Schauspieler von Beit zu Beit Erlaubnig erhalten, in Berlin Borftellungen ju geben (anderwarts, namentlich in Salle wegen ber Studenten, war ihnen "biefe Ueppigkeit und Dugiggang" nicht einmal bei Deffen und Jahrmartten geftattet) nur follte nichts Mergerliches und Scandaleufes auf der Buhne erfcheinen. Der Zettel mußte jedesmal ben Tag vor ber Aufführung bem Dberichent von Schlippenbach vorgelegt werben. Eggenberg erhielt barauf, 1732, ben Titel eines königlichen Sofcomobianten und die Erlaubniß, nicht nur in Berlin, fondern wo er fonft wolle, mit feiner Gefellichaft von gebn wirklichen foniglichen Sofcomobianten Borftellungen ju geben, nur "feine gott= lofe, argerliche ober bem Chriftenthume nachtheilige Dinge, fonbern lauter innocente Sachen gum bonetten Amnfement." Diefe Bofcomobianten erhielten wöchentlich je neun bis vierundbreißig Tho'

aus ben königlichen Caffen und in Dotsbam frei Die Dberaufficht befam ber General Alexander von Donboff. Sie gaben nun in Berlin, in Ronigsberg, in Cleve Luftfpiele, Doffen, Dpern. Sie fpielten in Berlin auf bem Staffplate und ber breiten Strafe; Sauptperfon mar ber Bandmurft; man führte ben Dr. Kauft, wie er vom Teufel geholt, Samann, wie er gehängt wird u.f. w. Das Theater ging um funf Uhr an, ber "Premierplat" foftete acht Groiden. 1732 wurde fogur, weil bie Premierplate immer leer blieben, ben Collegien bei nambafter Strafe anbefoblen, "baß täglich einige ihres Mittels ber Reibe nach in der Comobie erfcheinen follten." Comodien wurden julest fogar in Salle erlaubt. 3m Mai 1733 machte bie theologische Facultät gegen bergleichen "Gautel- und Toufelsspiel" Borftellung, es werde ben Ruin Salle's berbeiführen. Der Ronig schrieb an ben Rand: "Bu Utrecht und Lepben werben ja Schaufpiele gebulbet und zweifelt fein Denfc, baß bieg bie beiben erften Univerfitäten auf ber Belt find." Die Comodien waren bazumal gewöhnliche Beigaben ju ben Gaftmählern, Die man gab. 8. Juni 1734, jur Beit bes Rriegs mit Frankreich wegen Besetzung bes polnischen Throns, als ber König vom Grafen Donboff in ben Ramedefchen Barten in ber Dorotheenstadt geladen wurde, ward ber oben ermabnte "mit Schlägen abgefertigte frangofifche Marquis" von Eggen berg mit feinen hofcomodianten auf einem in bem Garten errichteten Theater aufgeführt. Ebenfo mar 1731

von einem wandernden englischen Dlarionettentheater unter Direction des Titus Maas, Durlachichen hofcomodianten, der Stutz Menzikoffs, des Gunftlings Peters des Großen dargestellt worden. Dies Stud, ward jedoch aus politischen Rücksichten durch Cabinets-Ordre vom 28. August 1731 verboten.

Sonft war ber Ronia ben Bolleluftbarteiten febr abbold, er fat barin nur "lleppigkeit." Scheibenschießen bob er auf 1727 "allermaagen er bas üppige, lieberliche Befen abgestellt wiffen wollo." Thee und Raffeeidenten verfdmanben, nur an zwei Orten verlaufte man Raffee in Berliu. Den Befuch ber Birthebaufer und Schenken Sonntage verbot er und bob das Berbot nur wieder auf, weil man ihm vorftellte, bag ber Sonntag fur ben Arbeiter ber einzige Erbolungstag fei. Ber nach neun Uhr Abends fich noch in ben Birthebaufern betreffen ließ, warb von ben Patrouillen aufgegriffen. Wenn ber Ronig nach ber Friedrichsftadt tam, um bie Bauten an befeben, flüchteten bie Leute, machten Thuren und Kenftern gu und die Strafen maren leer und obe. Es mar überhaupt fehr ftille unter Friedrich Wilhelm in ber Sauvtflabt.

Für nichts in der Welt hatte der gestrenge Soldatenkönig weniger Sinn, als für die Ränste. Schon im Ighre 1714 wurden die Einkünfte der Akademie der bildenden Künste von 1000 Thaler auf 300 Thaler geseht und außerdem sollte sie auch noch für die ihr eingeräumten Jimmer über dem königlichen Rarstalls jährlich 50 Thir. Miethe entrichten, was

ibr jeboch auf ihre Borftellung erlaffen wurde. Die Malerei fant einigermaken Gnabe bei ibm. gebrauchte fie ju feinen eigenthumlichen 3weden. ließ er 2. B. um einen General zu verspotten, einen Safen malen, auf ben mit Ranonen neichoffen wurde. Das Bild ward in einem ber Zimmer bes Schloffes ju Berlin nach bem Luftgarten bin, bie ber Ronig ju bewohnen pflegte, aufgehangen. Der hofmeler Pesne, ben icon fein Bater angestellt batte und ben bie Ronigin mehrfach verwandte, blieb und es blieb ibm fogar fein Gehalt von 1500 Thirn. Ein gewiffer Degen malte bie Schlachten bes großen Rur: fürften, bei benen bie Pferbe erträglich, bie Denfchen aber alle einander wie Bruder abulich faben. andrer unberühmter Maler Mert malte bes Ronigs Jagbhunde und bas von ihm erlegte Bilb, besgleichen bie in ben Bangen bes Schloffes aufgebangten langen Beidemann, Director ber Mademie (Brenadiere. ber Runfte, bem allein von allen Mitgliedern fein Gehalt von 600 Thalern blieb, malte bie Generale bes Beers, die in einem befondern Bimmer in Potsbam aufgebangt murben. Beibemann balf auch bem Ronig felbft bei feinen Maler-, ober vielmehr Ansmalerversuchen, benn er zeichnete ihm bie Portraits in den Umriffen und ber Konig colorirte fie bann nur. Go malte er Gundling als Polichinel. matte besonders viel in der Zeit feit 1729, wo die Bicht ibn im Zimmer festhielt. Go rob bie Arbeiten waren, fo ließ er fie boch fleißig aufbewahren, verschenfte fie ober ließ fie von seinen Umgebungen

taxiren und überließ sie ihnen dann nach der natürlich von den Schmeichtern hoch genug gestellten Taxe. Gewöhnlich waren es Bauern, die er portraitirte; darunter stand das Datam und Friedericus Wilhelmus in tormentis pinxit." Damas ward in Berlin das Illuminiren von Augsburger Kupserstichen Mode und das Ausschneiden und Lakiren kleiner Bilder.

Die Musik war am preuftschen Sofe unter Kriebrich Bilbelm burch einige Benres vertreten. Einmat lieg ber fromme Berr aus Solland Gloden: fpiele tommen, die von ben Thurmen Berlins und Potsbams geiftliche Lieber fpielten. Godann liebte er Und endlich borte er noch juweilen und Jaabmufif. gern Dufit auf eine gang eigenthumliche Art erecutirt. Er ließ fich nämlich einigemale in ber Boche an Binterabenden Arien und Chore aus hervischen Dpern, befondere aus Banbel's Alessandro und Siroe auf Blasinstrumenten von den Sautboiften bes Votsbamer Garberegiments unter Direction bes Rapellmeifters Devufch vorfpielen. Bei biefen Blasinftrument=Con= gerten ftanben bie Dufiter mit ihren Pulten und Lichtern an bem einen Ende bes langen Saals und ber Ronig faß gang allein am anbern. namentlich nach einem copiosen Diner schlief er bei biefer beroifchen Dufit ein. Gine befondere Ravelle batte Friedrich Milhelm nicht: bei Soffeierlichkeiten verfaben die Sautboiften bes Barberegiments beren Stelle.

Außerorbentliche Freude, fo baf er fich ben Baud por Lachen bielt, verursachte bem Ronig ein gang ertranrbinares von Depufc bei Gelegenheit einer Gefcichte, bie im Tabads Collegium vorge: fallen war, für 8 Ragotte componirtes Conzert, überschrieben: "Porco primo, Porco se condo" Much Friedrich ber Große wollte es boren und hatte bagu, um ben Componiften zu verspotten, eine große Gefellichaft gelaben. Pepufch wollte aus: weichen, mußte fich aber bem Rronpringen fugen. ftellte fich barauf nicht mit feche, fonbern mit fieben Sautboiften ein, legte gang ernfthaft felbft bie Roten auf bie Pulte und blicte bann im Saale umber. Der Kronpring tam auf ihn ju und fragte: "Bert Rapellmeister, sucht Er etwas?" "Es wird wohl noch ein Bult feblen," antwortete Pepufch. "Ich bachte, verlette ber Kronpring lächelnb, es maren nur fechs Schweine in Seiner Dufit?" "Gang recht Em. Ron. Sobeit, versette Pepufch, aber es ift noch ba ein Kertelchen gefommen - Flauto solo!" Kriedrich, ber Alotenspieler par excellence erzählte biefe Gefcicte felbft feinem Lehrer Duang und feste bingu: "ber alte Rerl hatte mich boch angeführt und ich mußte ibm noch gute Borte geben laffen, baf er nur nicht noch bagu bas Rerfelchen vor meinem Bater produgirte."

Beffre Musit liebte die Königin: es war ihre Lieblingsbeschäftigung und sie wirkte wrin auch sehr auf ihren Sohn; der harte Bater aber Ließ "dem Querpfeiser" die Flöte wegnehmen. Aufseher der Musit der Königin war noch immer der frühere Kammerherr

von Brand, jest ihr Oberhafmeister. Außerbem hatte die Königin wenig Bergnügen. "Im Sommer schreibt der Tourist von Loen, fährt die Königin insgemein gegen Abend nach Monbijou. Ein pagrschlechte Kutschen mit sechs alten Pferden bespannt und ein kleiner Mohr zur Seite, das ist gewöhnlich der ganze Aufzug bieser großen Königin."

Eros bem Mangel an Luftbarteiten und bem vorschlagend solbatischen Wefen war ber preußische Sof unter Kriedrich Bilbelm I. ein Bof, ber feine beftimmte Angiebungefraft batte auch für Fremde: es befanden fich an bemfelben bie meiften gefcheiten Leute. "Der Ronig, ichreibt ber Tourift von Loen, ift gewohnt, von Jugend auf bie artigften und belebteften Leute um fich ju haben und beshalb muß man es ibm ju aut balten, wenn er die Gelehrten mit weniger Sochachtung betrachtet. 3ch tenne unter ben preugifchen Golbaten verschiedene fluge Ropfe, welche ben Wiffenschaften mehr Ehre machen, als biejenigen, beren Sandwert es eigentlich ift, Gelehrte ju fein. Der Ronig braucht fie ju ben wichtigften Geschäften und ju allerhand andere Sofe. Er kann bamit Berichickungen an mehr ausrichten, als mit einem ftolgen Bedanten, ber fich auf feine weitläuftige Gelehrfamteit verläßt und nicht gu leben weiß. - Die Lebensart in Berlin bat mir beffer gefallen, als an einem Orte in Die frangolischen Manieren baben fich ber Belt. bafelbft mit ben beutschen auf bas Glücklichfte vereinbar und machen jufammen ein folches vernünftiges Temperament, bag man bei hof weber bie ausschweisende Lebhaftigleit der Frangosen, noch bas feife und gezwungene Wesen der Deutschen bemerkt, welche meinen, es ließe schön und vornehm, wenn sie sich hochmuthig und schwülftig gebehrden."

"Man tann mit Recht ben preußischen Bof bie Soule ber Boflichfeit nennen: es berricht an bemfelben burchgängig eine folde Leutfeligkeit und ein foldes angenehmes; natürliches Befen, baff öftere nicht mußte, baß ein Unterfchied ber Stanbe fei, wenn einem nicht zuweilen ein Orbeneband ober ein prächtiges Gebanbe in bie Augen fiele und biefen Unterfchieb bemertte; benn im Umgange find bie Darts grafen, die Pringen, bie Generale, bie Staatsminifter und fowohl ber bobe ale niebre Abel überhaupt leutfelig und boflich. Man fiebt bier teine großen Staatsperruden mit fteifen Röpfen und fpreuftigen Dienen. Man macht feine Complimente, bie nichts beißen. balt nichts auf ein thorichtes Geprange und große Ceremonien, welche beut ju Lage faft bie balbe Belt zu Comobianten machen. Dan tommt jufammen, man ift, man trinkt, man fpielt und geht wieder von einander, ohne daß man fich angftigen barf, wie man bas Ceremoniel beobachten und mas man für eine Rebe balten foll. Die mabre Söflichfeit ift leicht, angenehm und natürlich. rebet bier bei Bof meiftens frangofifch und biefes fo. gut als in Frankreich. Demungeachtet glaube ich nicht

ju viel zu sagen, wenn ich behaupte, daß auch die beutsche Sprace hier ihren reinsten Geschmack bestommen habe. Was die Lustbarkeiten bei Hof betrifft, so kammen dieselben mit benjenigen des Wiener und Oresdner Hofs in keinen Bergleich. Ja, ich muß sagen, man sindet hier gar keine, wenn man solche nicht in einem artigen Gespräch, kleinen Spiel, in einer guten Tafel, in angenehmer Geselsschaft, in angenehmen Spaziergängen, in mittelmäßigen Conzerten, in Künsten und Wissenschaften und dergleichen Dingen zu suchen gewohnt ist."

Diese Schilberung des unpartheisschen und redlichen von Loen läßt am Besten erkennen, welche llebertreibungen in den Memoiren der eigenen Tochter des Königs in den Urtheilen sich finden — in diesen Memoiren wird der Hof Friedrich Wilhelm's geradehin wie ein Pundamonion geschildert.

Rächst der Soldatenpassion hatte Friedrich Wilhelm noch eine Passion, die zu bauen oder vielmehr bauen zu lassen. Auch hier verfuhr er wieder nach seiner antokratischen Beise. Die Berliner zwang er mit Gewalt zu bauen, um die von seinem Bater angelegte Friedrichstädt emporzubringen. Ein nubemittelter Beamter bat um Berschvnung. Der Beschl lautete ganz lakonisch: "Der Kerl ist reich, soll bauen." Acht Personen, darunter die Generale Graf Eruch-ses von Balbburg und Graf Schulenburg, der Landjägermeister Graf Schwerin, der Minister von happe und die Geheimen Räthe von Rlingsgräff und von Rüssler, lesterer Schwiegersohn des

peichen Ramalers von Lubewig zu Salle, mußten feit bem Jahre 1734 jum Theil prachtige Balafte mitten in ber Friedrichftadt, jenfeite bes Bilbelmeblanes in einem großen und tiefen Teich und Gumpf. taufende von Baumftammen zu Roften eingerammt werben mußten, bauen. Der Konig ichentte ben erft genannten vier Berfonen und bem Dinifter von Marichall 40,000 Thaler Baumaterialien bazu und er tam fetbit alle Lage, um nachaufeben und munterte nach feiner Beife gur Befchleunigung auf. Ber fich irgend bei ihm infinuiren wollte, mußte auch bauen. Go baute benn ber General Alexander Graf Danboff ben Donhoffplas 1734, ber Minifter von Sappe 1737 ben fpater Graftich Rengifden Valaft und Garten auf ber Leipziger Strafe, 1735 ber Baron von Bernegobre ben nachberigen Balaft ber Bringeffin Amalie, Schwefter Friedrich's des Großen, jest bes Bringen Albrecht auf ber Bilhelmoftrage; ferner: 1786 ber Dinifter von Marfchalt ben fpater Graflich Kintenfteinischen Palaft und Garten auf bem Bilbelmeplage. Bon bemfelben Rabre batirt auch ber von Graf Carl Ludwig Ernchfeß gebante Palaft und Garten bes Johanniterorbensmeifters an bem Wilhelmsplage, jest bas Polais bes Pringen Carl. Der Gefeine Rath Piper warb 1730, aweil er ein icon magnifique Sont bant", geabelt. 986 neue Banfer wurden auf biefe Beife in ben Rabren von 1721 bis 1767 in Berlin gebaut. Die Refidens gablte im Jahre 1740 bereits. 98,000 Ginmobner.

## 6. Briedtich Bilbelm und ber Mbel.

Die Dynaftie Sobenzollern hatte im funfnebuten . Sabrbundert, als, Friedrich, Burggraf von Rurnberg Rurfürft warb, ibre Laufbabn bamit begonnen, ben übermuthigen Abel ber Marten ju Pagren ju treiben, er batte gegen bie Burgen ber herren von Duisow, pon Buttlig, von Rochow Die erften Ranonen aufgeführt. Gein Urentel Joachim Reffor I. batte gur Beit ber Reformation jum zweitenmal ben martifchen Abel gedemuthigt. Der große Rurfürft feste im Bergogthum Preußen bie Souverginetat burch: bas Beifpiel ber Execution Raltftein's fdredte. Frieb: rich Bilbelm I. wollendete Die Bengung bes Abele, er feste bie Befteuerung burch. Als im Jahre 1717 ber Generalfeldmaridall Graf Alexander Dobna als Marichall ber Stanbe Preugens in feinem Bericht an ben Ronig Die Phrase gebraucht hatte: "tout le pays sera ruiné", forieb biefer bie mertwurdige Marginalresolution bem Bericht bei: "Tout le pays sera ruiné? Nihil kreds. aber bas Kredo, bag bie Junters ihre Autorität Nie pos volam (bas polnische Liberum vete) wird ruinirt merben. 3ch ftabilire bie Gouverainetat wie einen Rocher von Bronce." Breufen ift ber einzige Staat in Deutsthland, beffen energische Monarchen ihren wiberhaarigen Abel ber mittelaltexlichen Tarenfrgibeit fich ju begeben gwangen. Breufen und hannover waren auch bie einzigen

Staaten in Deutschland, mo es moglich mar, mit einheimischem Abel zu regieren: alle anbre beutsche Staaten mußten fremben Abel berbeinieben. ibm bie Bof- und Minifter- und Generalftellen anvertrauen, um nur ihren eignen wiberfpenftigen Junkern bie Bage einigermaagen gu balten. In Preußen gefdab bas, nachbem feit bem großen Rurfürften bas Regiment ber Schlide und Schwarzenberge aufgebort batte, feit ibm nur einmal mit ben "brei unter Friedrich I. und nicht wieder. Friedrich Bilbelm I. regierte nur nit feinen einges bornen Leuten... In Deftreich mußte icon feit ben Tagen Rubolfe II. eine Italienerpartei ben Sof fteifen, eine Stalienerpartei, bie im breifigjabrigen Ariege unter ben Rerbinanben ben verberblichften Einfluß andubte. In Sachfen zeugen bie Ramen Fürftenberg (ber Stathalter), Sultowety und Marcolini, bag bie Regenten ben Willen, aber nicht bie Rraft hatten, burch fremben Abel ben einheimischen ju bezwingen. Diefelbe Thatfache ber Berbeigiehung fremben Abels treffen wir in allen anbern beutschen Staaten bis auf bie Meinften herunter, wir treffen fie in Baiern, wo noch bent ju Tage ber vierte Theil bes Abels ansländisch ift, in Burtemberg, wo namentlich medlenburgifder Abel in Daffe berbeigezogen murbe, in Beffen und Braunfdweig, wo wir wieberholt Auslander auf ben bochken Stellen finden u. f. w. Friedrich Bilbelm's Berg neigte mehr ju ben Burgern, als ju ben Guntern. Es bing bamit

feine tiefe Abneigung gegen fteifen und exclusiven hofprunt zusammen.

Mls Friedrich Bilbelm einmal außerte, bag "ein mahrer Republitaner" fei, verftanb er barunfer, daß er gut burgerlich geftunt fei. Das war er wirklich. Er liebte es, unmittelbar mit bem Bolle gang burgerlich und - freilich auf feine eigenthumliche Beife - leutfelig ju vertebren. Er befuchte Baftmabler, Sochzeiten bei Bornehmen und Beringen, nur, wie icon erwahnt, verbat er fich bei Mittags= effen Die Anwesenheit von Bamen. Gelbft bei bod. geitsfchmäufen durften nur bie Braut und bie Brautmutter zugegen fein. Gehr häufig bat Friedrich Bilbelm im Ronig von Portugal beim Gaftwirth Ricolgi auf ber Burgftrage, vhnweit ber langen Brude, gefpeift, boffen Frau ihm fein Lieblingsgericht, Schinken und Bruntohl, fo ju Dante, wie Riemand fonft machen tonnte. Den Birth belohnte ber Ronig mit feinem Bildnif en miniature, welches biefer bantbare Gafte halter auch bis zu feinem Ende im Rnopfloch bingefnüpft mit fich berumtrug: Friedrich Bilbelm wollte populair, fein und genog auch unzweifelhaft eine gewiffe Dovularitat in feinem Bolte. Die Soffahrt feines Rronpringen war ihm ein Grenel: er warf ibm in einem Billet vom Jahre 1728, auf bas ich guruds fomme, gang ausbrücklich vor, bağ er "boffartbig, recht banernftoly fei, mit teinem Denfchen fpreche, als mit welche und nit populer unb affabel fei."

Rur eine Beit, wie bie feinige, mar biefer Ronig allerbings icon ungemein vorurtheilsfrei. Er ftellte feine Dugiaganger am Sofe an, blog weil fie von altem Abel maren. Der Tourift Pollnis, ber unter Friedrich Bulbelm's Bater icon Rammerjunter gewesen und auf Reifen gegangen mar, wollte wieber als Rammerjunter angeftellt fein. Er erhielt eine, wie er felbft fagt, "grobe" abschlägliche Antwort - nil me fallut essuyer un refus donné assez cruement et j'avois le chagrin qu'on me préferoit des gens qui n'avaient jamais paru à la cour, la plupart d'une naissance très obscure." Es war damals eine febr folimme Beit in Preußen für bie herren von Abel. Der Ronig war gar nicht für sie, er taftete nicht nur ibre mittelalterliche Sarenfreiheit an und egalifirte bie Junter mit ben Burgern, fonbern nech ber Berliner Zeitung vom Rabre 1732 wurden fogar gu ben im Rovember bei ber Bermablung ber Pringeffin Friederite mit, bem Dartgrafen von Barreuth gegebenen Sofballen außer mebreten Civilbegmten auch Berliner "Raufleute andre bonette Berfonen burgerlichen Standes nebft ibren Cheljebften" vom Ronig eingelaben. Eine große Angabl feiner Rathe waren Burgerliche, ja felbst Prafibenten und Ministervosten nahmen mehrere Burgerliche ein. Seinen eignen Rranpringen fette er in Cuftrin als Kriegs-und Domainenrath unter einen burgerlichen Chef, ben Rainmerbirector Bille, mas biefen allerdings ftolgen Pringen nicht wenig verbroff, wie aus Sille's Briefwechsel mit bem

Beneral Grumbtow, ben Sorfter mitgetheilt bat, bervorgeht und worauf ich ebenfalls jurudtomme. Richt weniger als 11 jum Theil von feinem Bater übertommene bewährte Staatsminifter Briebrich Bilbelm's waren Manner bes Burgerftanbs: Algen und Thulemever im Departement bes Meußern, Rraut, Ereng, Ratic, Biebahn und im Seneuelbirectorium, Dantelmann, Bartholbi und Cocceji im Departement bes Cultus und ber Juftig und ber ebemalige Cabineterath Camuel Marichall. Burgerfreundlicher als Friedrich Bilbelm I. ift fein preufifcher Ronig gewesen. Es tam baburch ein gang anberer freierer Con in bie hofgesellschaft, ein Ton, ben ber Tourift Loen in ber oben angeführten Stolle als einen febr mobitbuenben bezeichnet, ber fich mefentlich vor bem an anderen hofen berefchenben ausgezeichnet babe.

Wie unter dem großen Kurfürsten die taiferliche Baronistrung des Gesandten im Haag, Blasspiel 1678, die taiserliche Nobistitrung von Franz Mein; der 3 1682; sedann unter Friedrich 1. die taiserliche Baronistrung der sieden Gebrüder Dankelmann 1695, die von Paul Fuchs und dem Negocianten der preußischen Königstrone Bartholdi 1701 anerstannt worden war, wie darauf der neue preußische König zuerst den Cabinersminister Rüdiger Igen 1704, dann den Prosessor Coccesi, den Bater, 1702, Krant, den ehemaligen Labendiener 1708, Katsch, den zeitherigen Generalanditeur 1705 und den Amtemanussohn Creus 1708 selbst geabelt, den

Gefandten im Saag Samuel Somettan 1701 und ben Gefandten in London Ezechiel Spanheim 1702 baronifirt hatte, fo erhob Friedrich Bilbelm I. in preufifche Abelereibe folgende Burgerminifter: 1718 ben Raufmannsfohn Samuel Marichall, 1728 Thulemeper und Frang Moris Biebahn, ber früher Advocat war und ber Rachfolger bon Ratic ward und 1739 August Friedrich Boben, ber früher Domainenbeamter in Ralbe mar, Grumblow im Minifterium folgte und noch unter Kriebrich bem Groffen als Rinangminifter fungirte. Gundling ward 1724 baronifirt - ber Pfarrersfohn und Sofnarr mit sechzebn Abnen, noch einmal fo viel als bie Grafin Lichtenau fiebzig Jahre fpater erhielt. Bie die Minister, waren auch die von Kriedrich Wilhelm angestellten Gefandten jum Theil Burger-Richt bem altabeligen Grafen Chriftoph Dobna als Gefandten in Wien, fonbern bem burgerliden Refibenten Chriftian Friedrich Bartholbi, . Sohn bes Berliner Burgermeifters, war: 4700 ber Abichug bes Rronenvertrage und bie Erlangung ber preugifchen Ronigetrone gegludt. Degbalb Friedrich Wilhelm auch Burgerliche und Rengeabelte, - wie 1732 ben Baron Gotter als Befanbten in Bien - auf biplomatischen Voften an. Der Comitialgefandte in Regensburg, Beinrich Pollmann, mar ein Bürgerlicher: Friedrich ber Große abelte ibn gleich nach seiner Thronbesteigung 28. Juni 1740. Friedrich Bilbelm beforberte felbft, mas fein großer Cobn nur ausnahmsweise und bochft felten that, in ber Armee

burgerliche Unteroffiziere zu Offizieren. Unterm 19. - Rebr. 1717 ichrieb er an ben Bergog von Solftein: "Ew. Liebben follen nur von Dero Regiment gebit Unteroffiziers vorichlagen, die cavables find. baß ich fie ju Offiziers machen tann, bavon G. 2. auch verficbert fein muffen, baf fie teine Brandweinfaufer find." Friedrich Bilbelm wies bie lächerlichen . Ranaftreitigfeiten bes Abels zuweilen febr ernftlich in ibre Schranten: Ein Berr von Strundebe in Cleve von altem Abel batte fich bitter barüber beklagt, bag ein Berr von Pabft von weit jungerent Abel fich über ibn gefest babe - in ber Rirche. Der Ronig idrieb eigenbandig auf die Befdwerbefdrift: "Diefes fein Thorbeit, in Berlin ift tein Rang, in Kleve mus teiner fein, men Babft über mir figet in ber Rirde fo bleibe boch mas ich bin, mein extraction bleibet allezeit." Als Friedrich Bilbelm im Jahre-1732 ben Titel eines Kurften von Diffriestand noch vor bem Ausfterben biefer Familie, bas erft unter Friedrich bem Großen eintrat, annahm und ber Raifer ibm burch Sedenborf bagegen Borftellungen machen ließ, fcbrieb er biefem: "3ch tann in Wahrheit fagen, daß die Annahme bes Titels von Offfriesland teine Malice von mir ift, ba ich in Bahrheit geglaubt, daß es ein Bagatell ift, als wenn man einen Baron nennt. (Gunbling und Raben preis, ber Jagde und Tufelrath maren folche Bagatell = Barone.) Inbeffen affecuriren Sie bem Raifer, bag burch folde Lumperei in nichts meine wahre Freundschaft foll alteriret werben."

Brengen. III.

Doch befahl Friedrich Wilhelm bem Abel 1739 schlechterbings und pour cause an: "fich nicht ju unterfteben, eines geringen Burgers ober Bauers Tochter ober Wittwe ober wohl gar eine unehrbare Berfon zu beirathen" - er felbft legte in biefem Ebicte ein großes Gewicht auf bas, was ibm vor Allem wichtig war - Gelb. Seitbem bie Gelb: beiratben Dobe murben, feitbem Minifter Generale aus ben alteften Saufern, wie Anpphaufen und Saate fich mit ben reichen Erbtochtern ber neugeadelten Sigen und Ereut verheirathet hatten feitbem beim Abel im achtzehnten Jahrhundert ber fortwährende Guterichacher anfina - feit bie Sandlung bie Städter reich machte und ihnen burch biefen Reichthum an Gelb biefelbe Unabhangigfeit gab, bie bem alten Abel fein Guterbefit gegeben batte, feitbem ber alte Abel fich burch ben Soflurus rumirte, beruntertam, vergemte, mabrend gu ben neuen reichen Raufleuten fich nach und nach gange Schaaren noch reicher gewordnen Lieferanten, Banquiers und Fabritheren gefellten, feitbem tam biefer alte Abel in cine gang neue Stellung. Die größte Beranderung aber brachte ber vom Benusberg in Paris einreigende Cavaliergeift; er feste ben alten, fonft fo chrenwerthen Abel in ber Achtung berunter. Wer es nicht verstand, gegen bie Leute aus bem Bolle "bie Canaille", wie man fie nannte, fein Bort gu brechen, Gläubiger und Mabchen ju betrugen, unge beure Schulben gu machen, fie nicht gu bezahlen und noch bagu mit ber Nichtbezahlung zu prablen, bie

Betrognen noch bagu bollends zu brüsquiren und fie für den Betrug fich bedanten zu laffen, tonnte ja nicht für einen orbentlichen richtigen "Cavalier" paffiren.

Solde Exempel, wie fie Friedrich ber Große mit bem Baron Völlnis ftatuirte, bem nichts weiter ju borgen öffentlich auf ben Strafen Berlind bei Erommelichlag unter bunbert Ducaten Strafe ausgerufen murbe - und mit bem Gouverneur von Ronigsberg, Grafen Dobna, bem burch Cabinetsorbre bie Pflicht, feinen Schneiber ju bezahlen, begreiflich gemacht werden mußte - und mit bem Grafen Arantenberg ju Grödigberg in Schlefien, dem Die Cavaliereluft, feine armen Unterthanen in ben eifernen Stod zu legen, biefe Maniet - " une manière des plus cruelles injustes et insupportables", wie ber Ronig in ber ibm jugefertigten Cabinetsorbre fie bezeichnete - burch biefe Cabinetsorbre erft gelegt werben mußte - feitbem fiel ber Abeloftand tief in ber öffentlichen Schatzung. Die Beiten waren vorüber, bie ben Schluß ber pommerfchen Ritterschaft auf bem Landtage ju Stettin 1602 ju Bege gebracht batten, mo ber Abel feierlich fcwur, benjenigen, ber fich weigern werbe, richtige Schulben prompt zu bezahlen für einen Unmann, Schelm und Bofewicht gu balten und mit ihm weber effen, noch trinten ju mollen.

## 7. Perfonalien Friedrich Bilbelm's 1.

Friedrich Wilhelm war ein beutscher, einfach burgerlicher Berr, er richtete fich in Berlin und Votsbam gang einfach burgerlich ein, wie ein guter beutider Saushalter. Gobald er feinen Bater gur Erbe bestattet und bie StaatstrauerHeiber ausgezogen hatte, jog er feine einfache, blaue Uniform mit rothen Auffchlagen und filbernen Ligen, bagu gelbe Befte und Beintleiber und weife Leinwand-Stiefeletten an, ben Degen trug er ftete an ber Seite und in ber Sand ein tuchtiges Robr von Bambus. Diefer Bambus war ber Bauberfab, mit bem bie Monarchie regiert wurde. Ging ber Ronia nicht in Uniform, fo trug er einen braunen Rock und eine rothe Wefte mit fcmaler goloner Borbe. In Bufterhaufen warb ein grunes Jagblicis angezogen. Wenn er im Cabinet arbeitete, jog er leinwandne Aeberärmel an und band fogar eine Schurze vor, aus Reinlichkeit und um feine guten Saustleiber ju iconen. Capeten, Polfterftüble, Teppiche und bergleichen fab man in feinen Wohngimmern nicht, alle Tifche, Stuhle und Bante waren von Solg. Sogar fein Lavoir war von Bolg, eine Art Mulbe. Statt ber Perrude trug er einen Bopf. Seine Unterthanen folgten ibm hierin nach, fie nabmen ebenfalls ben Bopf. Auch bie Geiftlichen nahmen ibn endlich, aber es machte ungeheures Auffehen, als ber f. g. Bopfprediger Schulz im Dorfe Gileborf

bei Berlin zuerst im Jopf auf ber Kanzel erschien. Lange hielt man noch eigenstünnig an den Perrücken fest, wie man früher sich eigenstunig gegen sie gestemmt hatte. Erst als dem katholischen Clerus verboten ward, Perrücken zu tragen, hatte sie der protestantische angenommen. Die ächt orthodoxen Perrücken der lutherischen Geistlichen waren von ganz schwarzem Bockshaar. Auch sie aber wurden vom Jopse verdrängt.

Deutsche Chrlichteit, und Bauslichteit und hollanbifche Reinlichleit waren Sauptzuge und Sauptvorzuge in Kriedrich Bilbelm's fonft fo bochft munberlichem Bleißige Sandwerter, reinliche Sausfrauen belobte er febr. Dit ber Reinlichkeit konnte er an feiner Perfon nicht genug thun, er hatte wieberholten Bafdewechfel und wiederholtes Sandewafchen, namentlich bei Tifch, in ftetem Gebrauche. An feinem Rronprinzen verbroß ihm bas Gegentheil fo, bag er ihm in jenem ichon erwähnten Billet vom Jahre 1728 anebrudlich pormarf: "er fei 'mal propre an feinem Leibe." Gine fernerweite febr löbliche Gigenschaft bes Ronias war Babrbeiteliebe. In ber Inftruction von 1723 fur bie Rathe feines Generalbirectoriums ichrieb er ihnen eigenhändig vor: "Bir wollen die Alatterien durchaus nicht haben, fonbern man foll Uns allemal bie reine Bahrheit fagen." Aber er war ein gar febr gewaltthätiger Berr und Ronig, ju Zeiten, wild und furchtbar, int Borne aufbraufend und entschieden bespotifc. Schon fein Meußeres war fcredlich. Bieles feld, ber ibn 1739, ein Jahr vor feinem Lobe, fab,

sagt, daß sein Anblick geradezu fürchterlich gewesent sei: die Farbe des Gesichts habe in Roth, Blau, Gelb und Grün sich schattirt, der dicke Kopf tief in den Schultern gesteckt, die ganze Figur sei kurz und gedrängt gewesen. Friedrich der Große und seine Lieblingsschwester hatten ihm den Spisnamen "le ragotin" gegeben: Er war zulest so dick geworden, daß seine Weste fast vier Ellen weit war.

Friedrich Wilhelm verlangte von Allen und Jeben unbedingten Gehorsam ohne Widerspruch. Kein Unterthan durfte es nur wagen, "zu raisonniren." Die Universität zu Halle stellte einmal 1731 beweglich vor, daß ein Studiosus juris von einigen Soldaten eines Abends auf öffentlicher Straße, angesallen und zum Stadtthore hinausgeführt worden sei. Der Beschied lautete: "Soll nicht raisonniren! Ist mein Unterthan."

Er wollte nichts in seinem Lande haben, als:
"gute Christen, fleißige Bürger und tapfre Soldaten."
Boltaire nannte ihn nur "den Bandalen." Alle seine Gestrengigseit und harte entschuldigte er mit der Pflicht. Er äußerte öfters: "Ich bin nur der erste Diener des Staats." Den Staat regierte er nun auch eben nach seiner eigenthümlichen Weise mit Gewalt, um ihn zu beglücken. Mit eisernem Tritte verfolgte er diesen Weg'den. Mit eisernem Tritte verfolgte er diesen Weg'den der Beglückungsgewalt. Er war sehr zewissenhaft: es ist vorgesommen, daß er einen Beamten, den er in Stettin durch den henter hatte ausprügeln lassen, als seine Unschuld heraustam, an seiner Tasel speisen ließ, um ihm eine eclatunte

Chrenerflarung ju geben. Aber es tam gar nicht immer fo gludlich alles Unrecht beraus, bas von ibm ausging. Er felbft glaubte immer ftreng rechtlich gu banbeln. Er banbelte aber nur in bem rechtlich, was er felbft fur Recht ertannte. Er war febr religios, aber nur in bem, mas er für fich felbft als Religion gelten ließ: feine farre Rechiglaubigfeit mar fo bigare und eigenmächtig, wie fein ganges Befen, eine Rechtaläubigfeit gang nach eignem Recept und Borfchrift. Er war ju Beiten ungemein fcrupulos: ju mehreren Malen mar er gang ernftlich abzudanten gefonnen aus Gewiffensferupeln, weit er gang ernftlich meinte, feiner Pflicht nicht gehörig Benuge thun ju tonnen. Er bielt fich in vollem Ernft bes Bortes für einen Rnecht Gottes. Go wenig er fonft auf bas Alte Testament aab, feine Gefete waren wie im Alten Teftamente. Er hielt ftreng an bas Gebot: " Ber Denfchenblut vergießt, deg Blut foll wieder vergoffen werden." Auf Todischlag, auch im Duell, ftand unerbittlich der Lob. Er fcbrieb an Sedenborf, ber fich fur einen Major von Damit verwendet hatte: "Burbe ich mich gewiß ein besonderes Plaisir machen, feinen Bitten ju deferiren, wenn nicht Menfchenblut, wobon ich feinen in ber Welt lossprechen tann, noch werbe, bierunter mare." Bilbbiebe murben unerbittlich gehangen, ebenfo, wer Munition fahl. Gegen einen Bildbieb erfannte bas Gericht auf Reinigungseib ober Tortur: ber Ronig ließ ihn hangen. Ein Jube mar wegen Diebstahl gefoltert worden und behauptete,

fortwährend unschuldig, zu fein: ber Ronig erflärte, "er wolle ben Bofewicht auf fein Gewiffen nehmen" und befahl, ihn zu hängen.

Aus königlicher Machtvollkommenheit cassirte und annullirte er die Urtel, die die Gerichte sprachen und verschäfte sie weit österer, als er sie milderte. Sein Bahlspruch, den er dei Berschärfung des Urtheils Katte's, der mit dem Kronprinzen hatte sliehen wollen, aussprach, war: "Fiat justitia et pereat mundus!" Die Gerichte hielten es für rathsam, die Urtel möglicht zu mäßigen. Das machte den König aber nur noch mißtrauischer. Er haßte überhanpt die Juristen von Grund seiner Seele und hätte sie gern alle ausgetilgt, absonderlich die Advocaten. Er verminderte wenigstens die Anzahl derselben möglicht; auf dem Lande dursten sie gar nicht wohnen, um die Bauern nicht prozesssüchtig zu machen.

Eine gute Seite bei ber besperaten Justiz bes Königs war, baß vor ihr kein Ansehn ber Person galt. Ein Kriegs- und Domainenrath von Schlubhut in Königsberg hatte in ben breißiger Jahren von den zur Einrichtung ber Salzburger Emigranten bestimmten Gelbern unterschlagen und das Gericht erkannte, da der Berbrecher die Summe erstatten konnte, auf einige Jahre Festung. Per König wollte das Urtel nicht bestätigen und verschob die Sache bis zu seiner Ankunst in Königsberg zur jährlichen Musterung. Er ließ den Kriegsrath vor sich kommen und kündigte ihm an, er werde ihn hängen lassen. Schlubhut war so insolent, sich vernehmen zu lassen: "das sei nicht Manier,

fo mit einem prensischen Ebelmanne zu versfahren, er werde die fehlende Summe erstatten." Der König gerieth in den höchsten Jorn und rief: "Ich well vein scheimisches Geld nicht haben." Darauf ließ er einen Galgen vor dem Sessionszimmer der Kriegs: und Domainenkammer errichten und vor den Angen der versummelten Räthe Schlubhut baran austnüpfen.

Kriebrich Bubelm ließ fich in ber Ausübung feiner Sonverainetat burch bie gewöhnlichen Praftiten und Intriquen bes Abels in feiner Beife irre machent. Em Sauptaugenmert war von Anfang feiner Regierung für ibn: bie Beftenerung ber " Junters", wie er feinen Abel ju nennen pflegte. Schon bei ber Sulbigung in Ronigsberg erließ er an die Stanbe Preugens ein Berbot: "bag fie fich aller Befdwerben und Dabnungen an alte Berbeigungen enthalten follten." Die treubevoteften Stande Preugens ftellten bagegen febr beweglich vor: "Gott, ber allmächtige Bater, geftatte boch auch Beschwerben ihm vorzutragen und bleibe bemunerachtet gumächtig, mithin werbe es . Ge. Daj. ebenfalls nicht ungnäbig beuten." Er aber feste bie neue Beftenerung, bie Berfilberung ber Ritterpferbe gegen Allobification ber Lebnguter burch. Der Ronig ftabilirte Die Sonverainetat, wie er fich ausbrudte, wie einen "Rocher von Bronce." Defters brudte er biefen Felfen feines fouverainen Rechts in feinen Cabinetsorbres fo aus: "Bir find herr und Ronig und thun, was wir wollen."

Ebenfo abfolnt fouverain wie bie Sunters bebanbelte er alle feine Unterthanen. Aud mit ben Predigern machte er feine Ausnahme. Bei swai Thatern Strafe befahl er ihnen icon unterm 18. Dec. 1714 an, bag bie Prebigten nie langer bauern follten, als eine Stunde. Untern 10. Moril 1717 merb biefelbe Strafe gegen bie Prebiger verhaugt, welche tonigliche Berordnungen auf ben Rangeln "angerten" wurden. Rach bem Borgang ber für bie neuerbaute Betriffirche in Berlin unterm 25. Rebruar 1733 erlaffnen Juftruction, welche bine neue Liturgie anbefahl, fette. er bie Abichaffung bes Singens ber Prebiger am Altare, bes Gebrauchs von Rrengen und Lichtern, bes Prengiblagens, berChorrodonub ber Deggemanber burd. Alle Protefte halfen nichts. Gin Brebiger Brauer im Dagbeburgifchen, ber mit ben Borten: "Dier wiffen wir Gott fei Dant nichts von papiftifden und aber glaubifchen, fonbern nur von uralten, apoftolifchen Ceremonien," eine fefte Beigerung gab, warb im Rabre 1737 caffirt. Der Ronig bebarrte babei, bas er allen Drebigern ."bie bifficultirten, ju ihren Berubigung bie Dimiffion geben wolle."

Selbst fein "hundaföttisches Cabinetsministerium", wie er es bisweilen im Königszorne nannte, schaute Friedrich Wilhelm nicht. Ja er schonte nicht einmel die königlichen Prinzen und Prinzessinnen. Eine seiner Töchter, die Memoirenschreiberin, wollte er wegen einer hinigen Rebe über Tafel einmal mit dem Messer erstechen: nur der hinter dem Känig kehende Jäger, der den Kollstuhl der erzürnten Majestät schnell nach der

Band brette, rettete bie Prinzessin. Als sein Kronprinz seiner unerträglichen bespatischen Behandlung zu entstiehen versuchte, mißhandelte er ihn mit dem Stode, wollte ihn mit dem Degen durchbohren, seste ein Kriegsgericht über ihn nieder und ging ganz ernftlich bamit um, dem Deserteur das Leben abzusprechen.

Kriedrich Wilhelm mar ausbündig berb und grob in Reben und in Schriften. Die Ehrentitel: "Bunbs. fott, Coujon, Sallunte" ichwebten beftanbig über ben toniglichen Lippen. Auf Eingaben, Die ihm nicht behagten, pflegte er Efelstöpfe und Ohren an ben Rand zu malen. In ben Inftructionen und Refolutionen, die er ausgeben ließ, bieg es fortmabrend: "Wofern bas und bas nicht geschieht, fo werbe ich es fcarf anfeben, man wird ben Ronig jum Reinde baben, fo wird garm werben, fo wird ber Donner brein folagen, ebe. man es fich vermuthet." freilich an's Richtarbeiten als griftofratische Prarogative gewöhnten abeligen Minifter commandirte er wie Unteroffiziere. Benn ein Dinifter obne tonigliche Erlaubniß ober wegen Rrantheit eine Stunde ju fpat in bie Sigungen tam, jablte er bunbert Ducaten Strafe; wer in ber gangen Sigung nicht erschien, verlor bas erftemal ein balbes Jahr feines Behalts, bas zweites mal erfolgte Caffation. Das neueingerichtete General-Directorium instruirte er 1723 eigenhandig: Berren follen arbeiten, wofür wir fie bezahlen." "Wegen ber jahrlichen Etats, welche bie Rathe entwerfen follen, werben bie Berren fagen, es fei nicht möglich; aber fie follen bie Ropfe baran fteden und

befehlen wir ihnen hiermit ernftlich, es fonber Raifonniren möglich ju machen."

Einer feiner Rammerbiener follte ibm einmal ben Abendfegen vorlefen. Als bie Borte tamen: Berr fegne Dich!" glanbte ber einfältige Mann in feiner gewöhnlichen Unterwürfigfeit: "Der Berr fegne Sie!" lefen zu muffen. Der Ronig fiel ibm fofort in's Wort und fuhr ihn an: "hundsfott, lies recht, vor bem lieben Gott bin ich ein hundsfott wie Du!" Die Bebienten maren allerdings ihrer Saut nicht bei ihm ficher. Er batte ftets zwei mit Salz gelabene Piftolen neben fich liegen: verfaben bie Bebienten etwas, fo fenerte er fie auf fie ab. Ginem murben bie Fufe graufam verlest, ein Andrer verlor ein Auge. Und bennoch befchwerte er fich noch, wie ein von Raumer mitgetheilter englifder Gefandtichaftebericht ausweift, daß man ihn allgemein für einen Tyrannen ausgebe. Schon im Jahre 1725 glaubte man allerbings in Frankreich, er werbe wegen Tyrannei und Geiftesichwäche abgefest werben. 3m Jahre 1734, im October, als er febr frant war, fagte er ju feinem Rammermobren: "Bete nur fleifig, ich fterbe nicht." Diefer Rammermohr hinterbrachte bem Baron Seden-Reffen bes öffreichischen Befandten borf, bem Grafen Seinrich, ber in beffen Abwefenheit beffen Stelle verfab, alles, was im Rrantenzimmer vorging, es aing in das nachher publizirte: "Journal secret du Baron L. Ch. de Seckendorf" über. 27. October 1734 beißt es barin: "Der Ronig argert fich über alles, bat ben Pagen geprügelt, bag man

gegkandt, es wird ihn der Schlag rühren." Unterm 29. October heißt es weiter: "Der König prügelt die Jäger, weil sie Holz gestohlen: die Erists scheint vorüber." Und endlich unterm 2. November heißt es: "Le roi se porte à merveille."

Der Schreden ging vor biesem herrn her. Ein Beamter, welcher unerwartet zu ihm berufen wurde, sant aus Schred tobt zur Erbe. Den Corporalstod übte er so ohne Ausnahme gegen Jedermann, daß er damit sogar einmal einen Major, und zwar vor der Fronte, mißhandelte. Dieser zog seine Pistoken, schoß die eine vor die Füße des Pferdes, das der König ritt und die andere sich vor den Kops.

Einft batten bie Rammergerichtsrathe einen feiner langen Rerle, ber ibm besonders gefiel, wegen eines Diebstahls von 6000 Thalern mit gewaltsamen Ginbruche . jum Tobo verurtheilt, gemag ben Gefegen. Er ließ biefe Rammergerichtsrathe einzeln vor fich tommen und prügelte fie für ben Tort, ben fie ibm gethan, einen nach bem andern fammt und fonbers Der gebeime Grund zu biefer eigenthumlichen autofratischen Repreffatie war: es war ibm binterbracht worden, daß biefelben Berren bes Rammergerichts einen Rriegerath tury vorber freigefprochen batten, ber eine weit bebentenbere Summe, 30,000 Thaler unterschlagen hatte. Solde Prügelabfertigungen waren gang an ber Tagesordnung bei bem Ronig. Er prügelte feinen Sofapotheter, bem er ben Bebeimen-Raths - Titel für 1000 Thaler verlieben batte, als biefer ihm einft' in ben Burf tam und auf bigewöhnliche Frage: "Ber seib 3hr?" geantwortet hatte: "Ew. Kön. Maj. Geheimer Rath R." Er bebeutete ihn unter bem Prägelhagelschauer und bem Litelblige "Hundsfott", daß er tünftig "Ich heiße Geheimer Rath R." zu antworten habe.

Kriedrich Wilhelm war in feinem Sauswefen sowohl als im Staatsbausbalt vebantisch sparfam, wie er benn überhaupt in bem Eindringen in bie Specialia und Specialissima bis in's geringfte Detail binunter feine besondere Starte batte. 3n Saufe mar bie Ruche bas Departement, in bem er fein unaufbaltfames Bedürfnig jum Raifonniren ausließ. Er mafelte an ben allergeringfügigften Rudenausgaben, nur um an etwas zu mateln. Bie Grumbtom an Sedenborf unterm 17. August 1737 foreibt, bellagte Die Ronigin fich insbesondere schwer über bie "horrible avarice du roi par rapport au manger qui est de jour en jour plus détestable." Regelmäßig mußten bie Rüchengettel ihm gebracht und bis auf jebe einzelne Citrone à acht Pfennige, Dild einen Grofden, eine Manbel Gier zwei Grofden brei Pfennige fpecificirt werben. Diefe Ruchenzettel betrugen, wie fie gebruckt vorliegen, manchmal mehrere Octavseiten. So findet fich a. B. einer im Betrage ju einundbreißig Thaler fechzehn Grofchen vom Jahre 1735. Es war Mittagund Abenbeffen fur ben Ronig, bie Ronigin, bie tonigliche Kamilie, beren Gefellichaft und Bebienung, einige Generale und neunzehn Pagen. Der Ronig batte bingugefdrieben: "Ein Thaler au viel." Dbne feine ausbrudliche Erlaubnis burfte aus Samburg

burchaus nichts von Fifchen, Fleifch und bergleichen verfchrieben werben.

Die Tafel Friedrich Bilhelm's war auf's Einfachte bestellt, jum Theil mit den gröbsten Gerichten, wie Sped mit Erbsen und Schiuken mit Grünlohl, seinem Lieblingsgericht. Wie seine Tochter in ihren Memoiren klagt, kamen diese einfachen Gerichte auch gan nicht sehr copies auf die königliche Tasel, sie behanptet, man habe sich kaum satt effen können. Es ist noch ein Schema zu einem Küchenzettel vorhanden, den Friedrich Wilhelm seinem Kronprinzen, der damals noch in Cüstrin war, zum Borbilde ftellte. Es siguriren darin solgende ächt deutsche Gerichte:

"Suppe von Ralbfleifch mit hechtflosen, Sauerampfer und Rorbel.

Rindfleifch mit Beißtohl.

191

hammelcarbonnabe mit grünen Erbfen.

· Spreetarpfen. mit Rirfdmuß.

Rrebfe mit Butter.

Kricaffee von jungen Subnern.

Marinirtes Rindsmaul und Suge und

Sammelbraten mit Burfenfauce."

Friedrich Wilhelm liebte besonders Fische, Flußund Seefische, namentlich hummer und Krebse und anferbem talte Pasteten. Sein Lieblingswein war alter Rheinwein und Ungar.

Bei Grumbtow verschmähte er es gar nicht bonne chere zu machen, er empfing mit großem Dante auch bie Geschente, bie ihm Sedenborf von Beit zu Beit in bie Ruche machte; er bantte ihm übersandte Lerchen, Rrammetsvögel, Drivfane feine Art Goldammern, es gab befondere Ortolanenfanger bamals), Truffeln, Dafteten u. f. w. 31. December 1726 furs nach Abichluf bes Bufter. baufer Tractate mit Deftreich ichreibt einmal Gedenborf an Dring Engen nach Bien: "Ronnte Die beständige Gegenwart um ben Ronig unmöglich in Die Lange ausftebn, ba bei ben Bintertagen faft alle Abende bis Mitternacht fouvirt wirb, wie benn geftern bei S. Gen.-Lieutenant von Grumbtom, nicht obne Erceff, bis in bie fpate Racht augebracht worben ac. Es murbe vom Ronig bes fonft gewöhnlichen ungaris ichen Beines gebacht, ben man nun verfchiebene Stabre nicht gesendet, baber man fich hoffnung macht, es werd in biefem Jahre geschehen und wo ein extraauter fame, murbe es ficherlich nicht unangenebm fein."

Bie Friedrich Bitheim zu Hause um die Rüchenspesen makelte, bei Grumbkow aber es fich wohlschweden ließ und ihm dafür reichliche Taselgelber zahlte, so war er auch im Staatshaushalt ungemein knapp, profus dagegen wenn es galt, liebe blaue Rerle zu acquiriren. Für oft wichtige, und was noch ftärker ift, nothwendige Staatsbedürfuisse bewilligte er kein Geld.

Berühmt sind seine Marginal-Reso Lutionen auf Eingaben um Gelbbewilligungen. Sie lauten oft sehr lakonisch und drollig. Sehr oft schrieb er nur das Bort: "Oportet" — die Bedeutung dieses Borts kannte man schon, es hieß soviel, als: "man muß sich zu helsen suchen, so gut man kann."

Eben so oft hieß es: "Non habeo Pekunia" ober "Point d'argent" ober "Ich habe jeso kein Geld." Auch die Marginal-Refolution war gangbar: "Rarrens, possen! Rarrenspossen! Rarrenspossen! Rarrenspossen! Rarrenspossen! Rarrenspossen! Seibst auf die Papierersparniß richtete der König sein Auge. Er schrieb an den Rand eines Berichts des Rammer-Collegiums: "Der Quarc ist nicht das schöne Papier werth, sollen schecht Papier nehmen, das ist mir genug." Reine Rechnung durfte ohne sein Borwissen ausgezahlt werden. Man legte ihm also auch einmal eine Rote über eine zerbrochene Fensterscheibe vor. Darunter schrieb er aber doch:

"Mergert mich nicht!

## Friedrich Bilhelm."

Bei Unterftügungsgesuchen verfügte er auf bie be- und wehmuthigften Rlagen: "Abweisen." "Rehre mich nicht baran."

Ganz unnachsichtlich wurden alle und jede Caffen, befecte bestraft. Auf die Bitten um Erlaß von Seiten der Familie resolvirte er: "Richt einen, Pfifferling erlassen, sollen Alles wegnehmen, an Mobilien und Saufern."

Sehr anständig war die Königin dotirt: es waren ihr für ihren Hofstaat 80,000 Thaler angewiesen. Die erste Königin in Preußen, die berühmte Charlotte hatte nur 52,000 Thir. gehabt. Doch mußte Sophie auch die Kleider und die Wäsche für den König und die Pringessunen bezahlen.

Außerdem übermachte der König "seinem Fielchen" alle Winter ein Binterfleid und jedesmal zu Beihprenzen III. 5

nacht erfolgte ein febr anftanbiges Cabeau. 3m Sabre 1735 mar bas Beibnachtsgeschent Der Königin eine goldne Brandruthe fürs Camin, die 1600 Thaler am Berthe betrug. Im Cobinete ber Ronigin war fammiliches Berath von Golb: Rron- Band- und Armleuchter, Gueridons, Tafeln u. f. w. Das Beihnachtsgeschent für ben Rronpringen für 1735 waren feche Stud Souffeln; bie Rronpringeffin erhielt einen Renericirm; bie Darfarafin von Anfvach einen Caminauffat und Die 'Martgrafin von Schwebt einen filbernen Tifch -- alle biefe vier Stude fur ben Rronpringen, Die tonigliche Schwiegertochter und bie beiben toniglichen Cochter tofteten je 400 Thir. Die übrigen Bringen und Pringeffinnen erhielten filberne Banbleuchter, Schuffeln und Teller, Gefchenke ju je 200, 150 und '100 Thalern."

Einen rastlos thätigeren Mann als ben König konnte es nicht geben. Er war ber ausgeprägte Cho-leriker, kein hauch von Pslegma in ihm. "Der König, schreibt Seden vorf unterm 27. Juni 1725, kann allem menschlichen Ansehn nach unmöglich in die Länge die Art zu leben, ohne an Gemüth und Leib zu leiben, continuiren, maßen der herr vom Morgen die in die späte Nacht in continuirlichen Mouvement ist, bei sehr früher Tagesstunde das Gemüth mit verschiedenen und differenten Materien, Resolutionen und Arbeiten angreiset, hernach den ganzen Tag mit Reiten, Fahren, Gehen und Stehen sich unglaublich fatiguirt, mit starken Essen und ziemlichen, doch nicht die zur Debauche kommenden starken Getranke sich erhistet,

wenig und babei fehr unruhig schläft, folglich fein ohnebem vehementes Naturell bermaßen echauffirt, baß mit ber Zeit üble Folgen barans erfolgen burften."

Friedrich Bilhelm war so passionert thätig, daß man sich wohl nicht wundern barf, daß es vorgestommen ist, daß er unterweilen einen faullenzenden Berliner Edensteher, dessen er ansichtig wurde, mit eigenen königlichen handen abgeprügelt hat. Nicht minder prügelte er einmal den verschlafenen Potsdamer Thorschreiber, als dieser eines Morgens die Bauern vor dem Thore warten ließ, mit den Worten: "Guten Morgen, herr Thorschreiber!" aus dem Bette.

Sehr miflich war es, bem Ronig auf ber Strafe ju begegnen. Ber ihm auffiel, an ben ritt er fofort fo nabe beran, daß ber Roof feines Bferbes bem Mann gu bie Bruft flieg. Darauf tam bie ges wöhnliche Frage: "Ber feit 3hr?" ober "Ber' ift Er?" Diejenigen, die er fur Frangofen nach ihrem äußeren Ansehn bielt, waren ficher, von ihm angebalten ju werben. Giner erwieberte auf bie Frage: "Oui êtes vous?" febr flüglich: "3ch verftebe nicht frangoffic." Selbft bie frangofischen Prediger murden angehalten und jedesmal befragt, ob fie Molière gelefen batten? - um ihnen bamit ju verfteben ju geben, bağ er fie fur nicht viel Befferes als fur Comodianten anfebe. Der Gobn bes von Friedrich bem Großen fo hochgeftellten Beausobre ant wortete einmal auf die Molière-Frage: "Oui Sire et surtout l'avare." Solche prompte Antworten liebte

ber Ronig und es ift nicht zu laugnen, bag burch biefe foniglichen Strafen-Examina bie Gigenschaft, welche bie Preugen unter allen Deutschen auszeichnet, gewedt worben fein tann - Geiftesgegenwart. Ein Candidat ber Theologie ward einmal von bem Ronia angebalten. Er gab fic als "ein Berliner Rinb" ju ertennen. "Die Berliner taugen nichts"; rief ihm ber Ronig ju. "Das ift in ber Regel mabr, aber Ausnahmen giebt es". Und biefe finb?" fragte-ber Ronia. "Ew. Dajeftat und ich," antwortete ber Candidatus. Der Ronig befchieb benfelben fofort aufs Schloß, ließ ibn eraminiren und ba er wohl bestand. erbielt er die erste Pfarre, die frei ward: fclimmffen tamen bie weg, bie bei ben Straffenbegegnungen floben. Der Ronig prügelte einmal einen Juben, ber ihm auf ber Strafe begegnete und Reigaus nahm, felbft burch, weil er beim Einholen geftant, bag er fich gefürchtet babe. Er prügelte ibn fofort mit ben Warten burch: "Lieben, lieben follt ibr mich, nicht fürchten!"

Merkwürdig und den Aufschluß zu diesen Straßens Examinationen gebend war des Königs Passion, alle und jede curiose und komische Leute kennen zu lernen. Die Wache in Potsdam hatte Befehl, jedermann, der irgend dem Könige interessant fein könne, sofort anzumelden. So kam Morgens stern, der Nachfolger Gundling's, der sich im Potsdamer Thore als Magister legens angegeben hatten, in des Königs Dienst. Der bekannte Separatist Edelmann verdankte seinem Barte, den er trug, die Borftellung beim Könige. Er ward sofort, als er am Thore angegeben hatte, daß er tein Jude sei, vorzgelaffen: der König empfing ihn sehr leutselig, in der der Mitte seiner Generale sigend, befragte ihn, weshalb er den Bart trage, worauf der iheologische Sonderling sich auf die Gleichheit mit der Gestalt des Heilands bezog; der König ließ dem Bebarteten einen Gulden behändigen, und als dieser deprecirte, ganz treuherzig ihn bitten, ihn "in Gottes Namen" anzunehmen:

Roch auf seinem Tobtenbette rechnete ber Rönig es sich hoch au, daß er ein mustenhaft treuer Chemann gewesen sei. Gelant war er allerdings nicht und es batte dashit seine gute Bewandniß. Daß er aber gar nicht über die Bersuchungen, die Jahre lang danerten, erhoben gewesen sei, davon zeugt seine eigne Tochter, die einmat in ihren Memoiren im Jahre 1731 auf diesen Punkt zu sprechen kommt:

"La reine avait à son cour une Demois elle de Pannewitz, qui était sa première-fille d'honneur. Cette dame était belle comme les anges et possédait autant de vertu que de beauté. Le roi, dont le coeur avait été jusqu'alors insensible, ne put résister à ses charmes; il commença en ce temps - là à lui-faire la cour. Ce prince n'était point galant; connaissant son faible-il prévit qu'il ne réussirait jamais à contrefaire les manières de petit-maître ni à attraper le style amoureux; il resta donc dans son naturel et voulut commencer le roman par la fin. Il fit une déscription très

scabreuse de son amour à la Pannewitz et Jui demanda, si elle voulait être sa mattresse. Cette belle le traita comme un nègre, se trouvant fort offensée de cette proposition. Le roi ne se rébuta pas, il continua de lui en conter par un an. Le dénouement de cette avanture sut assez singulier. La Pannewitz ayant suivi la reine à Brunswick, où devaient se faire les noces de mon frère, rencontra le roi sur un petit dégré dérobé, qui menait à l'appartement de cette princesse. l'empêcha de s'enfuir et voulut l'embrasser. mettant la main sur la gorge. Cette fille furieuse lui appliqua un coup de poing au milieu de la physiognomie avec tent de succès, que le sang lui sortit dabord par le nez et par la bouche. Il ne s'en facha point et secontenta de l'appeller depuis la méchante diablesse."

In der That war der König ein merkwürdiges und höchst wunderliches Gemisch der mannichsaltigsten Eigenschaften, von Eigenschaften, die sich geradezu direct widersprachen. In Haufe war er ein halber Wüthrich. Auf Reisen dagegen tounte er ungemein leutselig, gnädig und herablassend sich bezeigen. Er war sogar da freigedig mit dem Gelde, generös, ja prächtig. Auch gegen Damen, die er in Berlin nicht ausah, die er durchaus aus seinen Gesellschaften verdannte, war er auf Reisen höchst zuvorkommend und galant. Pöllnis erzählte sogar, daß der Soldatenstonig mit dem Zopse bei der Zusammentunft mit

Raiser Carl VI. in Böhmen zu Alabrub bei Pilsen und zu Prag im Jahre 1732 französisch gelleibet gewesen sei und eine zierliche Perrude gettagen habe: so fügsam konnte er gegen das Reichsoberhaupt, auf deffen "Réconnaissance" er stets rechnete, sich bezeigen.

Bei allem Unichein von Treuberzigkeit eines guten alten Deutschen war ber Ronig boch ungemein folau. Die mertwürdigen Borte in feinem Teftamente: "Schat und Armee find ba und nun bebarf mein Rachfolger weiter teiner Daste" ermähnte ich fcon oben. Bei aller aufbraufenden Beftigfeit tonnte Kriedrich Bufhelm boch ju Beiten, wenn er feinen "Profit" babei erfab, ein Bieles über fich ergeben laffen. Am 13. Rov. 1726 war bie Mutter feiner Gemablin Sopbie Dorothee, bie ungludliche Pringeffin von Alten geftorben, bie wegen ibres Berbaltniffes mit bem Grafen Ronigsmart geschieden und gefangen gefest worden war. ftarb fehr reich. Der englische bof legte teine Trauer um fie an, Friedrich Wilhelm that es. ging nun eine große Beranderung in ber foniglichen Ramilie por, über Die Gedenborf in einem Briefe an. Pring Engen vom 22. Januar 1727 berichtet, awei Monate nach bem Eintritt bes Tobesfalles: "Jeber mann, schreibt er, ber ben Buftand von bem Sofe ebebeffen und bie-Bescheibenheit, mit welcher bie Ronigin ebedem bem Ronige begegnet und die Furcht, fo fie vor ihm gehabt, tennt, wundert fich über biefe Beranderung. Ihre Sarbieffe gebt fo weit, bag fie alle

biejenigen, fo nicht von ihrer englischen ober bannoverichen Bartei fein wollen ; burch alle nur erfinnliche Drobungen abichreden und burch viele Berbeifungen auf ibre Seite gu bringen fucht. Der von 31gen wollte mich mit vielen Gibichwuren verfichern, bag ibm und ben Seinigen bergleichen auf folche Art gefcheben, baß; wo fie annoch in Favour bes taiferlichen hofes mit bem Ronige fprachen, fie und ibre Rachtommen bie Unanabe empfinden follten. Begen ben bon Grumbtom ift bie Rache ber Ronigin fo weit gegangen, baf fie ibm burd ben von Ballenrobt (ben hofmaricall), antunbigen laffen: "Sie und ihr haus wurden zwar ben Surften von Anhalt, aber nimmermehr nicht ben von Grumbtom parbonniren, fondern ibn. mit allen ben Seinigen ewig berfolgen. Um auch öffentlich ibn ju proftitniren, fo bat fie furglich ibm ein, von ihr gegebenes; großes Portrait, fo nebft bes Ronigs feines in bes von Grumbtom neu erbanten Saufe in Die Band feft gemacht worben, wieber abfordern, und ale ber General Grumbtom abmefend gewesen, burch einen Rammerlagnaien und Dagen fagen laffen, man follte es mit Gewalt berausbrechen, welches endlich burch bie Domeftiten verboten worben. bis ber General jurudgetommen, barnach bas Portrait ausgebrochen und ber Ronigin geschickt worben ift. Die Urfache, warum ber Ronig wiber feine Bewohnbeit nun alle biefe Extravagancen und Hardiesse bulbet, foll bie Soffnung ber großen Erbicaft wegen ibrer verftorbenen Frau Mutter fein, Die fich vielleicht noch auf brei Millionen belaufen foll.

nun in feine Bermahrung zu bekommen, fo liebkofet er bie Ronigin auf alle Art und Beife und verträgt alles, welches aber vermutblich fich minbern burfte, wenn entweber bas Belb erft in Die Schastammer gebracht ift, ober teine Soffnung mehr, folches au erlangen. In Absicht bes erfteren bat ber Ronig ben Gebeimenrath Lubwig mit einem Secretarium von ber Rammer nebft verfchiebenen Domeftiten nach Bannover nebft vielen leeren Riften, bas Belo bineinjupaden, gefchict, auch Orbre gegeben, ihm folches ju überbringen. Bis nun ju aber bat bie bannoverische Regierung fich zu nichts erflart, fonbern fich excufirt, bağ aus England hierüber teine Orbre eingelaufen." Der preußische Ronig ward in feiner hoffnung auf die ansehnliche Erbichaft betragen, fein eigner Schwiegervater, ber englische Ronig, betrog ibn barum: er verbrannte bas Teftament feiner Bemablin, indem er ihr bie Fähigfeit zu teftiren abfprach. Rurg barauf ftarb er 22. Juni 1727. Und nun ward ber preußische Ronig noch einmal von feinem Schwager, bem englischen Ronig Georg II. betrogen, auch biefer verbrannte bas Teftament feines Baters, in welchem er feiner Schwefter ein fehr bebeutenbes Legat ausgesett batte. Friedrich Wilhelm war wuthenb, er fchrieb feinem Schwager bamale, "bag er bie Galeeren verbiene." Darauf ward, wie einft zwischen Raifer Carl V. und Franz von Frantreich ein Duell zwischen ben beiben fürftlichen Somagern verabrebet: es, follte auf neutralem Boben bes Bifcofe von bilbesbeim vor fich geben.

Friedrich Wilhelm reifte an ben braunschweigischen Bof nach Salzbablum, bie Seeundanten maren ernannt, ber Generalabjutant Dberft von Derfcau für ben Ronig von Preußen und General Sutton für Georg II. Dit großer Dube gelang es bem preufischen Gefandten in London, Baron Bord, Die brollige Angelegenheit ju arrangiren. "Bord, ergablt Bielefeld in einem feiner Brife, eilte gu feinem Ronig nach Salzbahlum und ba er ihn im heftigften Borne fant, magte er es nicht, ibm Einwendungen gu machen, sondern stellte sich, als billige er Alles und erbot fic, bas Ausforderungsichreiben felbft zu überbringen. Nach einigen Stunden fehrte er aber gum Ronig gurud. "Ich bin' überzeugt, rebete er ibn an, baß E. Maj. 3mift nur burch bas Duell enticbieben werden fann; aber Bochftbiefelben find eben erft von einer gefährlichen Rrantheit genefen. Bas murbe bie Belt, was wurde ber Ronig von England fagen, wenn Sie vielleicht am Tage vor bem Rencontre einen Rudfall batten? Bollten E. Maj. Die Sache nicht noch vierzehn Tage aufschieben, um fich vorber 3brer vollen Genefung gu erfreuen? Der Ronig ließ fich, obgleich mit Dabe, überreben, bas Ausforderungsichreiben ward noch jurudgehalten und unterbeffen gewannen bie Minifter ber beiben Sofe Beit, bie Berbrieflichfeiten auszugleichen und nach Jahr und Tag ganglich beigulegen."

So einfach burgerlich Friedrich Bilbelm in feinem Lande fich gebahrte, fo eiferfüchtig machte er über fein Anfebn bei fremben Mächien, namentlich über ben ihm

wegen ber neuen Königstrone gebührenden Rang. "Dhnerachtet ber affectirten Demuth und familiaren Umgange, schreibt Seckenborf an den Raiser, hat er eine solche Hoheit und Respect im Ropfe, daß man in diesen Stücken ihn nicht touchiren muß, maaßen er seine Jalousie nicht bergen kann, wo man ihn im Ceremoniel geringer, als andere Könige, tractiren wollte."

Auf keinen Hof war er eifersüchtiger, als auf ben stolzen hannöverischen in London, auf seinen Schwiegervater und Oheim Georg I., der ihn hosmeisterte,
"nach seiner gewöhnlichen Manier den Präceptor
agirte", wie Seckendorf schreibt, und auf seinen
Schwager Georg H., der sich über ihn lustig machte.
Wenn ihn dieser Hof bei den Unterhandlungen hinhielt dadurch, daß er keine bestimmte oder nach englischer hoffärtiger Manier gar keine Antwort gab, so
konnte er wohl einmal, wie im Jahre 1730 geschah,
in seiner Ungeduld schreiben: "Es mag gehen, wie
es will, so sollen wenigstens die hannöverischen
Länder zuerst total ruiniert werden."

Um sein Ansehn vor ber Welt zu erhöhen, verschmähte bieser auf die Wahrheitsliebe so großes Gewicht legende Herr sogar nicht, den Schein zu Hülfe zu nehmen. Als der Czaar Peter im Jahre 1717 von Amsterdam nach Petersburg zurückreiste, wies er 6000 Thaler für die Reisekoften von Wesel bis Memel an und befahl so damit zu wirthschaften, daß das Geld auslange. "Ritz einen Pfennig gebe mehr dazu, aber vor der Welt sollen sie von

30 bis 40,000 Thalern fprechen, bağ es mir tofte."

Kriebrich Wilhelm's erfte und lette Sache mar Rächft ber fouverainen Dacht. bie bie ibm fchutten, waren, bie Finangen fein Sauptabfeben. "Rur bag Geld im Lande bleibt, ift ber lapis philosophorum", ichrieb er im Sabre 1717 an die Gebeimen Rathe. Gine andere Refolution lautete gang unverhullt: "Beld ift die Lofung." brachte bie Landeseinfünfte von etwa 4 Millionen bis beinabe auf 71/s Millionen Thaler. Und von biefen 71/2 Millionen verthat er feineswegs alles. größte Theil ber foniglichen Ginfünfte tommt in Die Bewolbe unterm Schloffe," fcbreibt ber von Loen. Dem Ritter Zimmermann verficherte ein preußischer Minister, bag, wenn man auch nur einige Renntniß bes altern preußischen Rinanz-Stats babe, wovon fich in Bien vor vielen Jahren fcon Abschriften follen gefunden baben, man wiffen konne, daß Friedrich Bilhelm in den letteren Jahren über 1,300,000 Thaler jabrlich von feinen Ginfunften in ben Schat legte und bag ber jahrliche Buflug aus ber f. a. Recrutentaffe noch weit größer gewefen fei. Riemand, ale ber Minifter von Marichall und ber Gebeime Rath Trautzettel, welcher bie Schluffel zur Schapfammer hatte, habe aber genau bie Summe gewußt, die ber Ronig jahrlich in feinen Schat legte. Rach den Oeuvres posthumes Friedrich's bes Großen fand man nach Friedrich Wilhelm's Tebe 8,700,000 Thaler. Der Minifter fagte aber gu

Zimmermann lächelnd: biefe acht Millionen feien ein Fehler bes Abschreibers ober ein Drudfehler; benn bie Unrichtigkeit ber Summe fei flar und offenbar.

Nächst baarem Gelde verschaffte fich auch Friedrich Bilhelm Domainen. Er taufte für fünf Millionen Thaler neue Kron-Domainen und für zwei Millionen Ländereien für die nachgebornen Prinzen.

Hauptgeldquelle war die Accife: in dem neuen Tarife für Berlin wurden die alten Ansäte auf das Doppelte dis Iwölfsache erhöht. Dem Abel ward sehr geschiett nach und nach die Accisesreiheit, wie die Steuerfreiheit, abmanövrirt. Die Lehne wurden seit dem Jahre 1717 in den Marken allodisicirt, gegen eine Abgabe nach Pöllnis von mehr als 300 Thaler jährlich, dazu kamen die Ritterpferde, je 40 Thaler jährlich. In Preußen dauerte der Widerstand bis 1732. Den längsten, aber auch vergeblichen Widerstand gegen die Allodisication machte die magdeburgische Ritterschaft.

Friedrich Bilhelm trieb auch Aemterverstauf. Geringere Stellen in den Collegien wurden an die Meistbietenden verlauft; eben so städtische Aemter. Diese Gelder waren es, die in die Recrustencasse gezahlt wurden. Das dauerte noch sort unter Friedrich dem Großen, der 1746 aber eine Cabinetsordre erlassen mußte, daß "teine Bedienten und Lataien" mehr in die Kanzleien geseht werden sollten. Ein nicht Geringes brachten der Recrutenscasse die Titel ein, die verkauft wurden. Ja, der Konig verkaufte sogar den kleinen Orden "de la generosite", wobei er in seinen Kalender zu sesen

30 bis 40,000 Thalern fprechen, bağ es mir tofte."

Kriebrich Wilhelm's erfte und lette Sache mar Rächst ber fouverainen Dacht, Die bie Gelb. ibm ichusten, maren bie Rinangen fein Sauptabfeben. "Rur bag Gelb im Lande bleibt, ift ber lapis philosophorum", fchrieb er im Jahre 1717 an die Gebeimen Rathe. Gine andere Refolution lautete gang unverhüllt; "Gelb ift bie Lofung." brachte bie Landeseinfünfte von etwa 4 Millionen bis beinahe auf 71/s Millionen Thaler. Und von diefen 71/2 Millionen verthat er feineswegs alles. "Der größte Theil ber foniglichen Ginfunfte tommt in Die Gewolbe unterm Schloffe," fcreibt ber von Loen. Dem Ritter Bimmermann verficherte ein preußifcher Minifter, bag, wenn man auch nur einige Renntnig bes altern preußischen Finang-Ctats babe, wovon fich in Wien vor vielen Jahren fcon Abschriften follen gefunden baben, man wiffen tonne, daß Friedrich Wilhelm in den letteren Jahren über 1,300,000 Thaler jährlich von feinen Ginfünften in ben Schat legte und bag ber jabrliche Buflug aus ber f. g. Recrutentaffe noch weit größer gewesen fei. Niemand, als ber Dinifter von Marichall und ber Bebeime Rath Trautzettel, welcher Die Schluffel gur Schapfammer hatte, habe aber genau bie Summe gewußt, bie ber Ronig jährlich in feinen Schat legte. Rach ben Oeuvres posthumes Friedrich's bes Großen fand man nach Friedrich Wilhelm's Tobe 8,700,000 Thaler. Der Minifter fagte aber gu

Zimmermann lächelnd: biefe acht Millionen feien ein Fehler bes Abschreibers ober ein Drudfehler; benn bie Unrichtigfeit ber Summe sei flar und offenbar.

Nächst baarem Gelde verschaffte fich auch Friedrich Bilhelm Domainen. Er taufte für fünf Millionen Thaler neue Kron-Domainen und für zwei Millionen Ländereien für die nachgebornen Prinzen.

Hauptgeloquelle war bie Accise: in dem neuen Tarise für Berlin wurden die alten Ansätze auf das Opppelte bis Zwölffache erhöht. Dem Abel ward sehr geschiekt nach und nach die Accisesreiheit, wie die Steuerfreiheit, abmanövrirt. Die Lehne wurden seit dem Jahre 1717 in den Marken allodisticirt, gegen eine Abgabe nach Pöllnis von mehr als 300 Thaler jährlich, dazu kamen die Kitterpferde, je 40 Thaler jährlich. In Preußen dauerte der Widerstand bis 1732. Den längsten, aber auch vergeblichen Widerstand gegen die Alladistication machte die magdeburgische Kitterschaft.

Friedrich Bilhelm trieb auch Aemterverstauf. Geringere Stellen in den Collegien wurden an die Meistbietenden verkauft; eben' so städtische Aemter. Diese Gelder waren es, die in die Recrustencasse gezahlt wurden. Das dauerte noch fort unter Friedrich dem Großen, der 1746 aber eine Cabinetsordre erlassen mußte, daß "keine Bedienten und Lakaien" mehr in die Ranzleren gesett werden sollten. Ein nicht Geringes brachten der Recrutenzasse die Titel ein, die verkauft wurden. Ja, der Rönig verkaufte sogar den kleinen Orden "de la generosite", wobei er in seinen Ralender zu sesen

nicht unterließ: "Hent wieder einen hafen ges fangen." "Profit" war ihm die hauptfache.

Und bazu waren ihm felbft folde Leute willtommen, bie mit bem Plusmachen wirklich bas Land ruinirten. Bu biefen Leuten gehörte unter anbern ber f. g. Caminrath Edhardt, ber fich in ben letten Regierungsjahren bes Ronigs einen Ramen machte. Er war geboren ju Bernburg im Fürftenthum Anhalt und begann feine Laufbahn als Safanenwärter in Braunfdweig, bann fungirte er als Rapaunenftopfer in Baireuth und barauf als Blaufarber und Martt-Bon ba fam er nach Berlin, um fdreier in Cothen. Camine rauchlos zu machen. In biefer Kunktion ward er querft dem Ronig von Graf Eruchfeß gelobt und ibm felbft in Roffenblat. befannt, Er legte bierauf neue Defen in ben Brauereien ber Domainen an und bewirkte eine bedeutende Solgersparnig. Der Ronig schickte ibn barauf burche Land aufe Blusmachen. Edhardt beforgte eine Untersuchung ber flabtischen Caffen, welche bem Ronig ein Ertlectliches einbrachte. Seine Inftruction lautete: "Gebet gerabezu und thut was Recht ift und nehmt auch nicht zu viel Plus!" 1738 ward Edhardt vom Ronig geabelt, er ichentte ibm auch ben Orben de la generosite und erhob ibn jum Bebeimen Rriegsrath. Er gab ihm fogar ein neuerbautes prächtiges haus in Berlin, bas beutige Seebandlungsgebaube. Ueber bem Portal beffelben befand fich bas. Wappen, bas ihm ber Ronig felbft geftiftet batte, in Stein ausgehauen : ein brennender filberner Camin, eine Fortung mit fliegendem

Segel und bergleichen. Friedrich der Große, sobald er zur Regierung gekommen war, nahm aber Herrn von Echardt, der 2. August 1740 zu Gumbinnen verhaftet ward, seine Aemter und sein Palais, verwies ihn auf zwanzig Meilen von Berlin und darauf ging er aus dem Lande.

Aus feiner andern Rudficht, als ber bes Profits und Blusmachens murben auch bie Universitäten und Belehrten, Die ber Ronig fonft grundlich verachtete, unterftust. Die Atademie ber Wiffenschaften biente ibm nur jum Spotte. Er gab ihr auf, bie Urfache bes Braufens bes Champagners ju erflaren. wich bem Begehr gludlich aus, indem fie fich ju ben nöthigen Berfuchen funfzig Bouteillen erbat. Er gab ibr ferner auf, taut bes ihrem Biceprafibenten, bem Eproler Grafen gum Stein, ausgestellten Diploms. d.d. 19, Jan. 1732, "barüber ju machen, bag bie Robolbe, Alpen, Brwifde, Bafferniren, verwünschte Leute und Satansgefellen ausgerottet murben; wenn ber Graf von Stein bergleichen Unthiere tobt ober lebendig bei bem Ronig einliefern werbe, folle er fur bas Stud feche Thater Belobnung erhalten. Er befahl ibm, bie vergrabenen Schape mit ber Bunfchelruthe burch Segensprechen, Allrunten und auf andere Urt zu beben, wobei er ben vierten Theil genießen folle. Er verordnete, daß er die Ralender fo einrichten folle, bag bie Prognostica gludlich getroffen, ber guten Tage fo viel als möglich angesett, bie bofen aber vermindert warben. Der Graf habe ferner Anzeige zu machen, wenn ber Thierfreis fich am himmel verrude, Mars

einen feinblichen Blick auf die Sonne würfe, oder mit der Benus, dem Saturn und dem Mercurius im Duadrat stünde — forner sosort, wenn sich bogeben sollte, daß ein Birbel des himmels den andern nach den Lehrsägen des Cartesius abschleifen und verschlingen sollte, darüber mit der Societät der Wissenschaften zu conferiren und nicht allein auf Ergründung solcher Unordnung, sondern auch auf Mittel und Mege, wie derselben am besten abzuhelsen, bedacht zu sein."

Friedrich Wilhelm verwarf mit ben Pedanterieen und dem Aberglauben der Gelehrten alle Gelehrsamkeit, sie schien ihm völlig überflüssig. Leibnis, einen der größten Gelehrten feiner Zeiten und aller Zeiten, den Freund seiner Mutter, erkarte er "für einen, selbst zum Schildwachstehen unbrauchbaren, natrischen Kerl."

Die Bibliothet zu Berlin ward höchst stiefmütterlich behandelt. 1722 strich der Rönig die Besoldung aller Bibliothetbeamten. In vielen Jahren ward tein Buch angeschafft, 1731 nur für vier und 1735 für fünf Thaler.

Der bamals zu Berlin lebende ehemalige sächsische Minister Graf Ernst von Manteufel schrieb an Wolf in Marburg: "Tout le monde est persuadé qu'on chasseroit tous les savans et aboliroit toutes, les universités, si l'on ne s'en promettoit du prosit. On n'aime les savans qu'en tant qu'ils peuvent servir à augmenter les revenues des accises."

Manteufel nennt Preugen geradezu "eine Galeere.". "Tout sujet en ce pays-cy, de quelque condition, qu'il soit, est regardé comme un esclave né, dont le maître peut disposer comme bon luy semble." Selbft Grumbfom fdrieb einmal 4. Nov. 1732 an Sedenborf: "Le bon Dieu me fera voire une porte, pour sortir de cette maudite galere." Manteufel mar ein Freund bes berühmten Philosophen Bolf. Die Vietiften der Baifenbauspartei in Salle, an ihrer Spige ber Professor 'ber Theologie Joachim Lange, einft felbft Berfolgte, waren Berfolger geworben. Sie wandten fich an amei Generale in bes Ronigs Umgebung, namentlich an Ragmer. Sie gaben bem Rouig ben Rath, Bolf von Salle gu entfornen. Gie ftellten, um ben Ronig bagu zu bewegen, ibm febr nachdenklich vor, bag Bolf ben Atheismus predige, indem er ein fatum lebre, ein Berbangniß. Um ben Ronig an ber empfindlichften Seite ju faffen, machten fie vorftellig, baß eine folche Lehre vom fatum 3. B. Die großen Grenabiere in Botsbam burchzugeben gwinge, fie, bie großen Grenabiere tonnten bem fatum nicht wiberfteben und ber Ronia thue alfo - fo lebre Bolf - unrecht, fie beshalb zu beftrafen. Weil nun dem Könige wirklich damals viele feiner lieben, blauen Rinder durchgegangen maren, zeichnete er im Borne Die berühmte barte Orbre vom 8. Rov. 1723, daß Wolf "als ein Undrift" binnen achtund, vierzig Stunden bei Strafe bes Stranges Salle

Breugen, III.

raumen folle. Bolf's Bucher murben bei Rarrenftrafe als atheistisch verboten. Später ward Friedrich Bithelm gunftiger und julest fogar gang gunftig gegen Bolf geftimmt, er hatte Lange an ber foniglichen Tafel von ber lieblofen Seite tennen lernen und ein Ausschuß von vier lutherischen und reformirten Theologen batte ausbrudlich begutachtet, bie gefährlichen Irrthumer fanben fich nicht in Bolf's Schriften, Die Langle barin gefunden. Er außerte nun im Bertrauen gegen Manteufel: "3ch wollte Wolfen gern in Salle placiren, aber ba murben fich bie Rerels gleich mieber bei bie Ropfe friegen." Er bot ibm 5. Mai 1739 eine Drofessur in Frankfurt an, Wolf folug fie aus, obgleich ibm ber Ronig bie Bedingungen ju ftellen felbst überlaffen batte. Das tonnte Kriedrich Wilhelm nicht begreifen, ba er tein bestisches Laudestind fei, Bolf mar ein Breslauer. Er bot ibm nun bas Bicetangellariat ju Frankfurt an ber Ober an 1200 Thaler Gehalt, womit ber fparfame Berr viel that, aber Bolf tam nicht. Der König empfahl indeß jest ausbrucklich felbit nun in einem Erlag an bas reformirte Confiftorium Marg. 1739 ben Canbibaten bes Predigtamte, "Bolf's Logif ju ftubiren". Er felbft fogar las, wie fein Sobn unterm 14. Dct. 1739 an ben fachfifden Gefandten von Gubm fcreibt, alle Tage brei Stunden in bes Philosophen Schriften. Ginige Zeit fpater forieb Friedrich an ber Oberften Camas: "3ch babe in ber Gemuthe-Rimmung bes Ronias eine mertliche Beranberung

gefunden; er hat bon ben Wiffenschaften als von etwas Löblichem gesprochen."

8. Friedrich Wilhelm's religiose Paltung, Frante und ber Pietismus. Lebensart bes Konigs, Kranth, it und Tob.

Bereits im ersten Jahre seiner Regierung gründete ber König ein evangelisch = resormirtes Kirchendirectorium. Dieses Directorium stellte für jede Proving einen oder mehrere Inspectoren an, welche die Aussicht über das gesammte Prediger = oder Lehrerpersonal in den Provinzen führten. Die Kirchenangelegenheiten der einzelnen Gemeinden endlich wurden von den Presbyterien geleitet: sie bestanden aus dem Prediger und aus Laien, die als Kirchenvorsteher ohne Rangunterschied aus der Gemeinde gewählt wurden. In Lirchlichen Angelegenheiten behielten die Gesmeinden ihre Selbstständigkeit.

So orthodor Friedrich Bilhelm war, so hielt er doch, wie feine Borfahren, die Toleranz mit allem Rachdrude fest. Er dulbete alle Religionsparteien, nur die Jesuiten waren ihm im Tod zuwider, "die Bögels, die dem Satan Raum geben und sein Reich vermehren wollen" wie er an Seckendorf zu einer Eingabe nach Wien 1727 schrieb. Schon zu Aufang seiner Regierung erließ er ein Edict, in welchem er den lutherischen und reformieten Religious, verwandten gebet, sich aller Schmähungen gegen

einander zu enthalten und friedlich mit einander zu verfehren. Mit aller Derbheit feines ehrlichen Bergens brudt er fich in einem eigenthumlichen Doffcripte gu einem Erlaffe d. d. Bufterhaufen, 10. Sept. 1726 an ben lutherischen Propft Roloff bierüber fo aus: "Der Unterschied zwischen unfern beiden evangelischen Religionen ift mabriich ein Dfaffengezant, benn außerlich ift ein großer Unterschied; wenn man es examinirt, fo ift es berfetbige Glaube in allen Studen, fowohl ber Gnabenwahl als b. Abendmabl. Nur auf ber Rangel', ba machen fie eine Sauce, eine fauter als bie gnbre. Gott vergeihe allen Pfaffen, benn bie werden Rechenschaft geben am Berichte Bottes, daß fie Schulragen aufwiegeln, bas mahre Wort Gottes in Uneinigkeit ju bringen. -Bas aber mabrbaftige geiftliche Prediger find, Die fagen, bag man fich foll einer ben andern bulben und nur Christi Rubm vermehren, unfere Rachften lieben als uns felbft, driftlich ju leben und driftlich ju manbeln und nur auf Chrifti Berbienft fich ju verlaffen. Die werben gewiß felig. Aber es wird nicht beigen: Bift bu lutherisch? Bift bu reformirt?: Es wird beißen: haft bu meine Bebote gehalten ober bift bu ein braver Disputator gewefen? Es wird beigen: Beg mit bie letten in's bolliche Feuer jum Teufel; bie meine Bebote gehalten, fommt zu mir in mein Reich, ben foll bie Diele Freude willfommen fein. Gott gebe uns affen feine Gnabe und gebe allen feinen evangelischen Rinbern, baß fie mogen feine Gebote balten und bag Gott bie moge alle jum Seufel ichiden, bie

Uneinigkeit verursachen. Dazu helfe uns Gott der allmächtige Bater unsers Erlösers Jesu Christi durch einen bittern Tod. Amen. Friedrich Wilhelm."

Rachbem Auguft ber Starte, Director bes evangelischen Körpers am Reichstag, 1697 tatholifc geworben mar, betrachtete fich ber preufische Ronig als oberfter Schusberr ber Protestanten im Reich, Awar konnte er bas Directorium Sachiens nicht erlangen, er trat aber überall, wo es galt, bochft energisch für bie Intereffen ber Reformirten fowobl als ber Lutheraner auf. Um bie Bebruckungen ber evangelischen Unterthanen bes tatholischen Rurfürften von ber Pfalg aufhoren ju machen, lief ber Ronia feit 1718 eine Abtei im Salberftabtiden und ben Dom gu Minden sequestriren, ber Raifer mar barüber febr ungebalten, bebauptete, folche Repreffalien gebubrten nur bem Reichsoberhaupte, aber er befahl boch Churpfalz, die Evangelischen in ihre Rechte wieder einzuseken.

Als das haupt der Protestanten nahm 1732 der König Friedrich Wilhelm auch den lebhaftesten Antheil an dem Schickfal der Salzburger Emigranten. Er schickte nicht nur ausbrücklich Commissarien zu den Salzburger Bauern, um sie einzuladen, sich in seinen Staaten niederzulassen, sondern er ergriff auch, um den Erzbischof Firmian von weiterer Bersolgung abzuschrecken, von Neuem Nepressalien gegen die Katholiten in seinem Bisthum Halberstadt, er drohte die Einkunste der Rlöster daselbst in Beschlag zu nehmen. 20,000 Salzburger fanden damals in Preußen eine

Buflucht, wo ihr Fuß ruben konnte, nachdem sie die heimathicichen Berge verlassen. 30. April 1732 traf ber erste Zug ein; der König begrüßte ihn in Person am Leipziger Thore und hieß die armen Leute als seine lieben Landeskinder willsommen; von der Königin wurden sie in Monbison bewirthet.

Seit 1727 hatten bohmische Brüber sich nach Berlin gewendet und es war ihnen ein Theil der Friedrichstadt jum Andau angewiesen worden. Andre folgten nach und so bildete sich die böhmische Gemeinde, welcher der König eine Kirche bauen ließ und sie auch sonst unterstüßte.

3m Jahr 1727 verfiel Kriedrich Bubelm in eine tiefe religiöse Schwermuth. Er murbe so tief bypochondrisch, daß er unaufhörlich bavon sprach, die Krone nieberzulegen und fich in bas baag, wo ihm aus ber Erbichaft Ronig Bilhelm's III. ber alte hof und das Luftichlog Sonslardit gehörte, gurudjugieben. war August Bermann Krante, bem Stifter bes Baifenhaufes in Salle, gelungen, turg por feinem Tode 1727, einen bedeutenden Einfluß auf bas Gemuth bes Ronigs ju gewinnen. "Diefer Beiftliche machte ibm, fcreibt bie Dartgrafin von Baireuth, Die unschuldigften Dinge gut Gewiffensfache, er verwarf alle Bergnugungen als verbammlich, felbft die Dufit und Jagb, man folle einzig und allein vom Worte Gottes fprechen, alles andere war verboten. Tifche führte er immer bas, Wort und machte ben Borlefer wie in einem Refectorium. Der Rouig las uns alle Nachmittage eine Predigt vor, fein Rammerbiener stimmte einen Gesang an und wir mußten ihn alle begleiten. Meinen Bruder (Friedrich II.) und mich ergriff die Lachlust oft so gewaltig, daß wir ausbrachen, dann ereilte uns aber ein Bannsluch, den wir mit einem reuigen Bußgesicht annehmen mußten, welches wir nur mit Mühe zusammensesen konnten. Kurz "der Hunde-Franke" machte, daß wir wie in La Trappe lebten."

"Grumbtow, bes Königs Hauptrathgeber und Seckendorf, der öftreichische Gesandte, legten Friedrich Bilhelm in ihren Unterhaltungen zu wiederholten Malen die hindernisse dar, welche sich der Abbantung entgegensesten und wie sehr er es früh oder spät bereuen würde. Alle diese Borstellungen vermochten aber nichts über ihn, er ward immer bigotter und man durfte nicht mehr um ihn lachen noch lustig sein."

Da nun alle Bemühungen von Seiten Grumbtow's und Sedendorf's, ben König aus diesem
traurigen Zustande zu ziehen, bisher vergeblich waren,
griffen sie es auf eine andere Art an. Sie bestimmten
ihn dem Dresdener Hose, dem Hose August des
Starken, der in Deutschland für den glänzendsten
gelten konnte, einen Besuch zu machen. Es gelang
endlich den König durch politische Gründe zu der Reise
nach Dresden zu bestimmen und er suhr Mitte Januar
1728 von seinem Lustschlosse Wusterhausen dahin ab,
und verweilte vom 14. Januar bis zum 12. Februar,
vier gunze Wochen.

"Sobald ber Rönig nach Dresben tam, fährt bie Markgräfin fort, warb er von Bergnugen ju

Bergnugen fortgeriffen, wodurch feine Schwermuth und Krömmigfeit ibn verließen. Die Freuden ber Tafel wurden nicht vergeffen, der Ungarwein nicht gefpart und die Kreundschaft ber beiden Ronige mar bie Bie Grumbtow feinen herrn auf fo gutem Bege fab, verzweifelte er nicht, ibn gu Ausichweifungen ju verführen. Bu biefem Endzweck nabm er mit bem Ronig von Polen feine Abrede. Gines Tages, wie man waidlich geschmauft hatte, führte ber Ronig von Bolen meinen Bater im Domino auf eine Redoute. Immerfort ichwagend ging man von einem Rimmer in bas andere, wobei bie anderen Bafte und unter ihnen auch mein Bruber, ftete nachfolgten; endlich gelangte man in ein großes, ichon geziertes Rimmer, in welchem alles Gerath außerft prachtig war, mein Bater bewunderte alle biefe Schonheiten, als ploglich eine Tapetenwand nieberfant und bas befremblichfte Schaufpiel fich barftellte. Gin Dabden, iconer wie Benus und bie Grazien, lag nachläffig auf emem Rubebette, in bem Buftand unfrer erften Eltern vor bem Gunbenfall zeigte fie einen Rorper, wie Elfenbein fo weiß und ichoner, als ber ber mebiceifchen Benus. Das Cabinet, worin fie fich befand, war von fo vielen Rergen erhellt, bag fie bas Tageslicht überftrahlten. Der Ronig von Polen sowohl, wie Grumbtom glaubten, bag biefe Angel, bie fie bem Ronig jugerichtet batten, burchaus faffen muffe allein es ging gang anders; bei bem erften Blid nabm ber Ronig feinen but, hielt ibn bem Rronpringen por bas Geficht und befahl ibm, fich ju entfernen

- es war zu fpat, ber Pring batte genug gefeben, um nicht fieben zu bleiben - ber Ronig aber wandte fich jum Ronig von Polen und fagte: "fie ift recht icon", worauf er fortging. Roch an bemfelben Abend fprach er mit Grumbtow und fagte ibm, bag er folche Dinge nicht liebe und er mochte babin feben. baß fie nicht wiederholt wurden. Damals ichrieb ber Ronig an Sedenborf unterm 16. Januar: "Sonft ift bie hiefige Magnificence fo groß, daß ich glaube, fle babe bei Lonis XIV. unmöglich größer fein tonnen und was bas lüberliche Leben betrifft, fo bin gwar nur zwei Tage bier, aber ich tann in Bahrheit fagen, daß bergleichen noch nicht gefeben und wenn der feelige Frante lebte und bier ware, wurde er es nicht andern fonnen, "baber ich auch Urfache habe bier recht vergnügt ju fein." Und unterm 22. Januar: "ich bin in Dressen und fpringe und tange, ich bin mehr fatiguirt als wenn ich alle Tage zwei hirsche tobt bege. Der Ronig tuet uns fo vill Söflichkeit, bas es nit ju fagen ift." Und unterm 3. Februar : "ich gebe gutommende Mittwoche nach Saufe, fatiguiret von alle guthe Dage und wohlleben; ift gewiß nit christlich leben bier, aber Gott ift mein Zeuge, bag ich tein plaisir baran gefunden und noch so Rein bin, als ich vom Saufe bergetommen und mit Gottes Bulfe beharren werde bis an mein Ende."

"Mein Bruder", fährt die Markgräfin fort, "war indeß fehr verliebt in die Gräfin Orfelsta, des

Königs von Polen Tochter und Geliebte. Da berfelbe ungeheuer eifersüchtig - auf seine Maitresse war und merkte, daß beide in ziemlich gutem Einverständnisse stunden, ließ er, um dasselbe zu stören, Friedrich die schöne Formera, welche die Benus des Cabinets war, andieten. Mein Bruder nahm sie an und sie war seine erste Maitresse."

"Mein Bater", fcbließt bie Markgräfin, "ging febr zufrieden von Dresten binweg. Dein Bruder aber murbe vor Liebe gur Drfelsta trant. Erft als fury barauf ber fachfische Sof einen Gegenbesuch in Berlin machte, befuchte er bie Orfelsta im Gebeimen und ward völlig gebeilt." Bei biefem Gegenbefuche zeigte fich ber Berliner Sof übrigens flattlich: nach ben Lettres historiques bielten alle wirklichen Bebeimen Staatbrathe, mit Ausnahme bes alten Sigen (ber noch in bemfelben Jahre, 1728, ftarb), Mittags und Abends eine Tafel zu zwölf Couverts und bie übrigen Gebeimen Rathe Mittags eine zu acht. Allen Sofdargen marb angesagt, fich nach ihrem Range mit reichen Rleibern, mit Gold und Gilber befest, ju verfeben, aber nur Stoffe und Galonen bon einheimischen Manufacturen und vone eine andere Mobe, als bie für immer im Lanbe eingeführte, ju beobachten.

1733 wiederholte fich die Idee abzudanten bei bem Rönige. Sedendorf fchreibt barüber unterm 28. Februar an Eugen: "Der General Grumbtow hat mir im größten Bestrauen gesagt, daß der König

in großer Gefahr ist, verwirrt zu werden. Er ist incapable chagrin und disgrace zu ertragen, spricht nichts als vom Abdanken, will sich nach Berona retiriren. Die Ursache sind die Werbungen, weil er glaubt, man wolle ihm keine großen Kerle mehr zukommen lassen, folglich er die Schande haben würde, sein Regiment nicht im Stande zu erhalten. Die andere Ursache ist, daß er dafür hält, er würde von Rais. Maj. wahrscheinlich bei der Jülich und Bergisschen Erbsolge nichts zu hoffen haben."

Die Lebensart des Königs Friedrich Wilshelm's war außerordentlich einfach. Die Markgräfin von Baireuth, beschreibt sie in ihren Memoiren.

Der König stand alle Morgen nach ber Jahreszeit um vier, fünf, sechs ober sieben Uhr auf. Regelmäßig las er seinen Morgensegen in Amabei Ereuzberg's gottseligen Betrachtungen auf alle Tage des Jahres. Dann erschienen im Sommer um fünf, im Winter um sieben Uhr seine beiden Cabinetsräthe, seine Secretaire, wie er sie nannte, mit diesen arbeitete er, indem er Kaffee trauk und sich ankleiden ließ, zwei oder mehrere Stunden. Die Eingaben wurden in seiner Gegenwart geöffnet, gelesen und meist ertheilte der König darauf eigenhändige Marginal-Resolutionen. Hatte er die Gickt, so schrieb er mit der linken Hand. Nach der Arbeit mit den Cabinetsräthen kamen Offiziere und Minister und wer sonst ein Anliegen hatte. Zehn Uhr war Wacht-

parade, wo bie Fremden vorgestellt, wurden. Bon ber Bachtparade begab sich ber König auf ben Stall, ertheilte Befehle und ging bann in's Schloß zurud. 3wolf Uhr wurde gespeist. Sehr öfters aber wurde ber Morgen mit Exerciren verbracht.

"Die Mufterung feines Regiments, " bie Markarafin , " geschah unter feinen und ba ich zu ebener Erbe mobnte, tonnto ich nicht schlafen, benn man feuerte bivisiones und peloton-Ein Solbat, ber ju fchnell laben wollte, hatte nicht Beit, ben Labestod berauszugieben, ber Souf ging los, traf in mein Zimmer und folug ben Spiegel von meiner Toilette berab. - Täglich mußte mein Gemabl, ber Erbpring von Baireuth, um neun Uhr jum Ronig, ich um gebn Uhr jur Ronigin, wir begaben uns mit ihr in bie Barabezimmer, wo nicht im mindeften eingeheißt mar und wo wir ohne alle Nothwendigfeit und Urfache bis ju Mittag vor Ralte und Langerweile hatten vergeben mogen. begaben wir uns in bes Ronigs geheimes Cabinet, um ihm guten Morgen zu wünschen, worauf man fic an eine Tafel von vierundzwanzig Gebeden feste, auf ber, fo lang und groß fie mar, nur zwei Schuffeln ftanben; ein Gemufe aus bem Baffer gefocht, auf bem ein bischen geschmolzene Butter und gehadte Rrauter oben aufschwammen und eine Schuffel mit Rohl und Soweinefleisch; ihnen folgten zwei andere Schuffeln mit einem Becht ober Rarpfen, von benen jeder eine Rug groß betam, ber Braten beftand moift aus einer Bans ober einem alten wälstben Subne. Sonntags

tam, weil es Reft mar, noch eine Corte bagu. Gin fehr langweiliger Dann fag mitten an ber Tafel, bem Ronig gegenüber und ergablte Zeitungenadrichten, über welche ber Ronig bann einen langen politischen Unfinn ergoß, ber einem tobliche Langemeile machte. Rach ber Tafel feste fich ber Ronig neben bem Ramin in einen Armftubl, ber fo bart war, wie ein Efel, und bie Ronigin mit meinen Schwestern um ibn ber, um ibn schnarchen zu feben. Das bauerte bis brei Uhr, wo et spagieren ritt. Um feche Uhr tam er gurud und nun malte er ober besubelte vielmehr Papier. Um acht Uhr fpeifte man febr mäßig und ohne ben Magen ju überlaben ju Racht und bann begab fich ber Ronig in Die Tabagie. Diefes Leben war fo regelmäßig wie Notenpapier und alle Tage fich völlig aleich."

Friedrich Wilhelm ftarb im hundertjährigen Lodesjahre des Borgangers des großen Kurfürsten, bem für Preußen so verhängnisvollen Jahre vierzig.

Schon ben ganzen Winter von 1734 auf 1735 hatte er an ber Waffersucht barnieder gelegen, Jimmer und Bett hüten müffen und sein Leben war in größter Gesahr gewesen. Früher noch hatte er an Taubheit und Podagra gelitten, an Blutwallungen und Schlaflosigleit. Fünf Jahre lang brachte er sich mit der Wassersucht hin. Er ertrankte von Neuem sehr in dem strengen Winter des Jahres 1740 zu Berlin. Er ließ den lutherischen Propst Roloff, seinen derseinstigen Feldprediger im tronprinzlichen Regiment bei den

Rheincampagnen, ju fich tommen, ber ihn jum Tobo vorbeteiten follte. Er verzieh allen feinen Reinden, endlich auch feinem Schwager, Ronig Georg II. von England, "ber ihm boch alles gebrannte Bergeleib angethan babe." Er bereuete feine Gunben und gablte fie in Begenwart vieler Umftebenben fo aus= führlich auf, bag Roloff ibn bitten mußte, es gu unterlaffen. Er brang bagegen auf Sinnesanberung. Dazu mar aber ber herr-lange nicht zu bewegen. Er führte auf, wie er bie Beiftlichen immer geehrt, Gottes Bort gern gebort, fleißig bie Rirche befucht habe, auch bag er feiner Frau unverbruchlich treu gewesen fei. Er behauptete, immer recht gehandelt und Alles ju Gottes Ehre gethan ju haben. Roloff widersprach dem und erinnerte ibn unter andern-an bie Bericharfungen ber Tobesurtheile, bie ungerechten Binrichtungen, bas erzwungene Sauferbauen in Berlin, jum großen Druck feiner Unterthanen. Als Roloff bes Königs Berantwortung nicht als por Gott genügend gelten laffen wollte, außerte biefer: foont meiner nicht. Er fpricht als ein guter Beift und als ein ehrlicher Mann mit mir. Ich bante 36m bafur und ertenne nun, bag ich ein großer Gunber Eine mertwürdige Correspondenz führte bamals Bingenborf, ber berühmte herrnhuter Bifchof, mit bem Ronig. Sein erfter Brief mar vom 24. Febr. 1740. Der Ronig ichrieb mit Bleiftift barunter: "Dbligirt vor ben guten Rath, fo er Mir geben, 3ch ftunde mit Gott und Deinem Beiland febr gut and

unterwurfe foldem Dich und Deine zeitliche und ewige Boblfahrt, er murbe mich ju Gnaben'nehmen. Meine Sunden bereuete und murde fuchen, foldenoch mehr, fo viel ichwachen Menfchen nur möglich ift, abzulegen und fuchen Gott bankbar zu werben. Gin Ropfbanger mare ich nicht und murbe es auch nicht werben und glanbe nicht, baf es barin beftebe; Deinen Reinden vergabe ich von Bergen alles, fo fie mir gethan." Darauf tam bin zweiter Brief von Bingenborf unterm 15. Marg 1740, ber von bei Lefung bes toniglichen Briefes aufgeftiegenen dubiis fprach. Der Konig fchrieb barunter: "Soll feine dubia ichreiben, foll fich mir expliciren." Darauf ichickte Bingenborf ben berühmten Auffas "von ber Betehrung auf bem Rrantenbette einer boben Berfon, auf ibr ernftes und anhaltendes Begehren gefdrieben": es ift ungewiß, ob er in bes Ronigs Banbe gelangt ift.

Bei Annäherung bes Frühlings besterte es sich mit bem König, er ging beshalb mit seiner Familie am 27. April 1740 nach bem geliebten Potsbam. Als er in ben Wagen gebracht wurde, sagte er: "Leb' wohl Berlin, in Potsbam will ich sterben."

Da ber König ben Corporalstod nicht mehr schwingen konnte, erquidte er sein Gemuth in Potsbam wenigstens noch durch ben Anblid seiner lieben blauen Kinder, ein paar Hundert von ihnen mußten vor seinem Krankenbeite, wo ihn die Gicht plagte, im Zimmer ausmarschieren. Es wirkte dieß wie eine

herzstärfung. Er ordnete sein Leichenbegängniß, bei dem sein Leibregiment seuern sollte und rief sehr lebhaft: "Aber gebt Acht, ob die Hundssötter nicht plackern werden." Er ließ sich in seinen Gichtsschwerzen das Lied vorsingen: "Warum sollt' ich mich doch grämen?" Als die Stelle kam: "Nackend werd' auch ich hinziehen", unterbrach er die Sänger mit den Worten: "Nein, das ist erlogen, ich will in der Montur begraben sein." Als der Feldprediger ihm bescheichentlich vorstellte: "Da oben wird es wohl keine Soldaten geben", rief er aus: "Wie? Was Sapperment? Wie so?" Die Antwort, weil man oben keine Soldaten im himmel brauche, schlug ihn sehr sichtlich nieder.

Im Mai ward sein Zustand schlimmer, er hatte ben Hosprediger Cochius und ben Feldprediger Desfeld kommen lassen, um ihn zum Tode vorzubereiten. Er fragte sie: "Muß ich, wenn ich in den Himmel kommen will, allen meinen Feinden vergeben?" Als ihm geantwortet ward, daß dieß allerdings unbedingt nöthig sei, wandte er sich zur Königin und sagte: "Run gut, so schreibe an Deinen Bruder (König Georg II. von England) und sage ihm, daß ich ihm alles Böse, was er mir zugefügt hat, vergebe. Ja schreibe ihm, daß ich ihm vergebe — aber warte bis ich todt bin." Am 27. Mai kam der Krowprinz, der König sprach sogleich und an deu folgenden Tagen, immer vollkommen seiner Magelegenheiten des

Staats. Er hatte fehr große Schmerzen, war oft fehr ungedutdig, faste fich aber immer. Nach einer der Unterredungen mit Friedrich sagte er gerührt zu ben Umftehenden: "Aber thut mir Gott nicht viele Gnade, daß er mir einen so würdigen Sohn gegeben?"

Roch am Tage vor seinem Tobe ließ er fich wie in gesunden Tagen gur Parade und in den Stall fahren.

Am Sterbetage, 31. Mai, hatte er in ber Racht febr viele Schmergen, er flagte barüber negen Codius, Diefer troftete ibn, barauf wurde er mertlich milber. Gegen vier Uhr Morgens ließ er fich auf feinem Rollftuble in bas Bimmer ber Ronigin fabren, wedte fie und fagte: "Steb' auf! ich tann nur noch wenig Stunden leben und werbe wenigftens bas Glud baben, in Deinen Armen ju fterben." Dann nabm er Abicbied von feinen Gobnen, bann von allen in Botsbam anwesenden Ministern, Sofbeamten und Offizieren bis jum hauptmann hinunter. Er ließ fich an's Renfter ruden, von bem er ben Marftall überfeben tonnte. Er ließ feine Pferbe berausführen, um bem Rurften von Deffan und bem General-Abjutant bon Saate noch ein lettes Befchent mit einem Pferbe an machen. Der Fürft wablte bas erfte befte. Der Ronig fagte: "Sie wählen gerabe bas folechtefte, nehmen Sie boch bas, bas ift aut, ich flebe bafür." Als bie Stallbebienten biefem Pferbe einen Sattel von blauem Sammet und eine gelbe Schabrade auflegten,

Preujen. III.

ärgerte fich ber Konig und fagte: "Ach, wenn ich boch gefund mare, ich' wollte bie Stallfnechte berb abprügeln," und fich ju bem frengen Saate wendend: "Beben Gie bod binunter und prageln Gie bie Schurten." Der Rurft von Deffau war tief gerührt, ber Ronig troftete ibn: "Das ift ber Menfches Gefchid, wir muffen alle ber Ratur unfre Schulb bezählen." Er wieß nun ben Cabinetsminifter von Pobewils an, bie Regierung bem Kronpringen gu übergeben, er übertieferte ibm Rrone, Scepter und bie Schiffel jum Schape; mabrent er mit ibm fprach, wurd er ohnmächtig und in fein Beit gurudgebracht. Die Dienerschaft batte auf feinen Befehl bie nene Livree, bie er ihr batte machen laffen, anneleat. Bie er aus ber Dhumacht wieder fich erbolte, rief er: "Citelleit. Eitelleit und nichts als Citelleit." Darauf fragte er feinen Leibargt, Dr. Ellett, ob fein Tob nabe fei. Auf bie Antwort, daß er noch eine balbe Stunde leben tonne, forberte er einen Spiegel, blidte binein und fagte lachelnb: "3ch bin recht veranbert, ich werbe beim Sterben ein garftiges Beficht machen." Er wieberholte bie Frage an bie Mertt und da fie antworteten, es fei icon eine Biertefftunde berfloffen und fein Bule freige berauf, antwortete er: "Defto beffer, fo tebre ich in mein Richts gurudt. Des herrn Bille gefdebe." Um ein Uhr Mittags fragte er nochmals. Der Leibmicbiens gudte bie Micheln und fagte: "Er fleht ftill." Da bob ber Ronig ben Mrm, fcuttelte bie gauft und riefe "Er foll nicht

still stehen." Rachdem seine Ohnmachten häusiger geworden, starb er endlich zwischen ein und zwei Uhr 31. Mai 1740 im zweiundfunfzigsten Jahre, wie Friedrich an Boltaire schrieb, "mit der Reugierde eines Raturforschers, der beodachten will, was in dem Augenblicke des hinscheidens geschieht, und mit dem Hugenblicke des hinscheidens geschieht, und mit dem heldenmuthe eines großen Mannes." Er ward in Potsdam in der Garussanliche begraden; dei der Leichenseier wurden die von ihm selbst ausgewählten Trauerlieder gesnugen und beim Trauermahl zwei eigends von ihm dazu bestimmte Einer alten Rhein-weins ausgetrunden.

Außer bem Kroupringen Friedrich II. hinterließ ber Ronig brei Pringen und feche Pringeffinnen.

Bon den Prinzen war der zweitgeborne August Bilbelm, Bater des späteren Königs Friedrich Wilbelm II. und der mit dem Erbstatthalter von Holland, Bilbelm V. von Dranien, 1767 verheiratheten Prinzessin Friederike Sophie Wilhelmine; er selbst, August Wilhelm, war vermählt mit der Schwester der Gemahlin Friedrich's des Großen, Luise Amalie von Braunschweig, Tochter Herzog Ferdinand Albert's.

Der britte Pring war heinrich, ber helb bes fiebenjährigen Ariegs, vermählt mit Bilhelmine von heffen- Caffel, ftarb 1803.

Endlich ber vierte Prinz war Ferbinand, Heermeister bes Johanniterordens zu Sonnenburg, beffen Sohn ber berühmte Prinz Louis, ber 1806 bei Saalfelb siel, war.

Bon ben feche Prinzessinnen heirathete 1731 bie älteste, Friederite Sophie Wilhelmine, ben Marbgrafen von Baixeuth, Friederite Louise 1732 ben Markgrafen von Anspach, Philippine Charlotte 1733 ben herzog Caul von Brannschweig, Sophie Dorothea Marie 1734 den Markgrafen von Schwebt, Luise Ulrite 1744 Rönig Abolf Friedrich von Schweben, Amalie, bie Geliebte Baron Trent's, starb als Aebtissin zu Ouedlinburg 1787 unvermählt.

Die Königin Mutter überlebte ihren Gemahl noch siebzehn Jahre; sie ftarb erft 1757, weuig Tage nach ber unglücklichen Schlacht bei Collin.

## Der Hof

bee

# großen Ronigs von Prenfen.

1740-1786.

### Friedrich II., der Große.

#### 1740 - 1786.

Die fecheundvierzigiährige Regierung Friedrich's bes Großen von 1740-1786 war eine außerorbentlich wichtige Regierung nicht blos für Preugen, fonbern für gang Deutschland. Die, fo lange noch eine beutsche Seele athmet, barf Deutschland ber Regierung bes großen Ronigs vergeffen. Es fam burch fie ber große Wenbepunkt in unfre nationale Entwicklung, burch ben endlich bas größte Sinberniß berfelben. bie beutsche Blobigfeit, Comerfalligfeit und Unbehülflichfeit in ber Gebantenbewegung, bie alte mittelalterliche Barbarei und Robbeit in ber Sitte und ber traurig gebrudte und gebudte Bang in allen Lebensgeschäften, übermunden murbe. Mn Friedrich's hofe culminirte gwar jener frangofifche Ginfluß, bem Deutschland feit bem breifigjährigen Rriege beständig unterworfen geblieben war, in ben bie freigeftellten boberen Stanbe eingegangen waren und

neben welchem immer noch bas Bolt in ber alten banalen Beidranttheit in Folge ber von allen Auctoritäten abergläubifch festgehaltenen Bedantenbampfung fich fortbewegt batte. Friedrich's Regierung aber ichaffte bem beutichen Geifte im Bolle Luft, indem fie ben Beift überhaupt wieder in Freiheit ftellte. Sie fturate bie Debanterie und bie Sviellburgerei, fie gerbrach bie Reffeln ber ftupiden, ftarren und blinden Auctoritäten, burch welche bie Deutschen fo lange wie Schulbuben gegangelt worden waren. Und bamit tam bem Bolle als Boll wieber ein weiterer und freierer Borigont, wieber ein Gelbftbewußtsein und ein Gelbftgefühl, und mas bas gllerwichtigfte ift, eine Gelbftachtung, obne welche tein Bolf ju etwas Großem fabig wirb. Die Griechen und Romer in ber alten, die Englander und Ameritaner in ber neuen Belt, find nur baburch, baß fie fich felbft fühlten, gur Größe emporgetommen. Die nothwendige Confequeng ber inneren Befreiung bes beutschen Bolts mar auch eine freiere', frifchere Bewegung nach Außen bin in allen politifchen, firchlichen, gefellschaftlichen und literarischen Lebenstreifen.

Goethe hat in Wahrheit und Dichtung diese glückliche Wandlung junächst in Beziehung auf die Literatur mit Entschiedenheit nachgewiesen: "Der erste wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt," sagt er, "tam durch Friedrich den Großen und die Thaten des siebenjährigen Kriegs in die deutsche Poesse. — Die Preußen und mit ihnen das protestantische Deutschland gewannen badurch für ihre

Literatut einen Schat, welcher ber Gegenvartei fehlte und beffen Dangel fie burch teine nachherige Bemübung bat erfegen tonnen. Un bem großen Begriffe, ben bie preugifchen Schriftfteller von ihrem Ronige begen burften, bauten fie fich erft beran und um befto eifriger, als berjenige, in beffen Ramen fie Alles thaten, ein für allemal nichts von ihnen wiffen wollte. Schon früher war burch bie frangofifthe Colonie, nachber burch bie Borliebe bes Ronigs für bie Bilbung Diefer Nation und für ihre Finanganftalten eine Daffe frangofifder Cultur nach Preugen getommen, welche ben Deutschen bochft forberlich warb, indem fie baburch ju Biberfprud und Biberftreben aufgeforbert wurden; ebenfo war die Abnoiqung Friedrich's gegen bas Deutsche für die Bilbung bes Literarwesens ein Glud. Dan that Alles, um fich von bem Ronige bemerten zu machen, nicht etwa, um von ihm geachtet, fondern nur benchtet gu werben; aber man that's auf beutsche Beife, nach innerer Ueberzeugung, man that, was man fur Recht erfannte und wunichte und wollte, bag ber Ronig biefes beutsche Recht anerkennen und ichagen folle."

Auf biese von Goethe mit Meisterblick hervorgehobene Beise siel bas Moment des größtmöglichsten Einstusses, den fremde, französische Bildung jomals in Deutschland gehabt hat und das Moment der Befreiung des nationalen deutschen Geistes in der Regierung Friedrich's des Großen zusammen. Der französischen Bildung an Friedrich's Dose trat eine nationale Bildung aus dem Bolle wieder entgegen:

Der so lange von ben gestiloseften Schergen unwürdig gesessellet gehaftene Abler des deutschen Gestes flieg zum erstenmal wieder seit der Reformation unt freierem Finge in die Lüfte, versuchte seine Schwingen, gewann Kruft und ward seiner Selbstständigkeit sich bewußt.

1. Friedrich's Sugendleben. Der Muchtversuch und die Crecution Katt's.

Kriedrich Il war ein Countagelind, er wert am 24. Jammar 1712 gegen Mittag zu Berlin Acht Lage barauf, 31. Januar Rachmittag 31/0 Uhr in ber Schloffapelle ließ ihn fein Grofvater burch ben Bifchof Arfinus mit größter Pracht taufen, ber Bring batte eine fleine Rrone auf bem Baupte und trug ein Rleib von Silberftud mit Diamanten befegt, beffen Schleppe feche Grafinnen trugen. Rwiedrich's Bathen maren: ber Raifer Carl VI., Die verwittwete Raiferin, Gemablin Jofeph's I., ber Caur Peter ber Große', bie Generalftaaten, Die Schweigercantone, bet Kurpring pon hannover Beven 1. und Die verwittwete Bergogin von Dedlenburg, bie Mutter ber Ronigin, ber britten Gemablin Kriebrich's I. Die Pathen waren alle abwefend, Wee Stellen vertraten ber Ronig, Die Ronigin, ber Rronpring und ber Aurft von Deffaut. "Wie benn", berichtet bie Europäifche Rama, win biefer Guite alle

Grandes von hofe mit waren; inzwischen wurden alle Gloden eine ganze Stunde lang gezogen, die Stücken von den Wällen dreimal herum abgeseuert, die diers undzwanzig Trompeter nebst zwei Pactern thaten auch ihr Devoir, wie denn in der königlichen Kapolle eine vortreffliche und galante Musique zu hören war. Ein Jeder rief diesem getauften Prinzen ein langes Bivat zu und ward bei Hofe kelendie tractivet.

Friedrich war engelschon als Rint, er tam mit großen, blauen, ftrablenben Angen auf bie Belt, Augen, bie nachber bei bem Manne fo geftreng und burchbobrend murben. Bis jum Anfung bes fiebenten Sabres ward er werblichen Sanden überlaffen. Unter Aufficht ber Gemablin bes Grand Mattre, Rrau bon Ramede, und nad- Friedrich's 1. Sobe ber Dberhofmeifterin ber neuen Ronigin, ber Frau von Sacetot, mart bie verwittwete Oberftin Marthe de Rocoulles, die schon feines Baters Jugendpftegerin gemefen war, ihm gur Gouvernante gegeben. Der Ronig bat ihr feine Liebe und Achtung, bis fie 1744 zweinnbachtzig Jahr alt, ftarb, bewiesen. fo lieb ward ihm fein Praceptor Duhan de Jandum Duban war ber Sobn eines und Berlin geftuchteton frangofficen Proteftanten, ben Ronig Friebrich Bilbelm por Straffund als gabrer eines Gobnes bes Grafen Alexander Dobna tennen gelernt batte. Beibe brachten Friedrich frubzeitig eine entichiebene Reigung für frangofifcher Gefcund und frangofifche Literatur bei. Die Roconlies fpruch nur frangofifc.

Duhan bekleidete seine Stelle von 1716 bis 1727, wo Friedrich das funfzehnte Jahr zurücklegte. Bei seinem Abgange erhielt er von ihm folgenden Brief, der einen frühen Deweis von der seltenen Liebens würdigkeit des Prinzen ablegt:

### "Mon chèr Duhan."

"Je Vous promais que quand j'aurez mon propre argent en main je Vous donnerez annuellement 1400 éous par an et je Vous aimerais encor un peu plus qu'a present sil me l'est possible.

Potsdam, le 20. Juin 1727.

Frédéric, Pr. r.4

Später ward Duhan bei bem Fluchtversuch Friedrich's, 1730, nach Wesel verbannt. Er starb wenige Tage nach dem Besuche Friedrich's des Großen, den er ihm noch am. Muminationsabende des Tages seiner Rücktehr aus dem zweiten schlesischen Kriege abgestattet hatte, 3. Januar 1746.

Als Friedrich sechs Jahr alt war, 1718, erhielt er zwei Militair-Gouverneurs von seinem Bater. Es waren ver fast sechzigiährige, gemessen kalte General Graf Albert Conrad Fintenstein, der schon des Baters Oberhosmeister gewesen war, und der Oberst Christoph Wilhelm von Kallstein, ein Preuße und heitrer Gesellschafter und, nach Pöllniß, sehr reicher Mann und dabei dortrestlicher Octonom. Finkenstein hatte die Königin, Kallstein Anhalt, der ihn unter den heisischen Truppen in Italien kennen

gelernt batte, empfoblen: er war nicht ber Gobn. wie Pollnis fagt, aber ein naber Bermanbter bes unter bem großen Rurfürften enthaupteten Raltftein, Die Kamilie ward auf des alten Deffaners Bermenbung burch Friedrich Bilbelm rebabilitirt und ber Gouverneur flieg jum Relbsmarfcall. Nach bem Bericht ber Dartgrafin von Bairen th batte Rallftein bei ben Sefuiten feine Studien gemacht und war ibr wohlunterrichteter Schuler. Friedrich ertbeilte ibm nach feiner Ehronbesteigung 1741 ben fdwargen Ablerorben, er ift 1759 geftorben. 13. August 1718 erhielten biefe Gouverneurs von Atiebrich Wilhelm ibre "Instruction Beftallung", und unterm 3. September 1721 noch ein besonderes: "Reglement, wie Mein altefter Cobn Briedrich feine Studien gu Bufterbaufen balten foll."

Die königliche Justruction für ben im siebenten Jahre frehenden Prinzen ist in dappelter Rücksicht merkwürdig, sie zeigt des Baters höchst löbliche Abssicht, seinen Sohn so, wie er es vor Gatt und Menschen verantworten könne, zu erziehen, zugleich aber giebt sie eins der ftärkten Zengnisse von dem genugsam geschilderten wunderlichen Charakter des Königs, der die besten Intentionen mit der vorkehrtesten Praris zu nichte machte, immer den liberalsten Vorschriften die bespotische Auslegung in der Aussichrung gab.

Den Gouverneurs wird vorgeschrieben, bem Pringen "eine rechte Liebe und Furcht vor Gott als bas Fundament zeitlicher und ewiger Bohlfahrt beizubringen, schädliche Irrungen, als Atheifte, Arrians, Socinianische zu meiben, auch ihm vor die tatholische

Religion, als welche mit gutem Jug mit unter benfelben gerechnet werden kann, so viel als immer möglich einen Abscheu zu machen, deren Ungrund und Absurdiate vor Augen zu legen nud wohl zu imprimiren." Dabei wird denn desonders auf die Furcht Gottes hingewiesen, "denn dieses ist das einzige Mittel, die von menschlichen Gefesen und Strafen befreite suveraine Macht in den Schranken der Gebühr zu erhalten."

" Rächftbem foll bem Pringen beigebracht werben, was er bem Konia und ber Konigin woor Respect und Submiffion, welche aber nicht Inechtifc und fclavifch fein muß, fculbig fei. Gloft wie die allzugroße Furcht nichts als fnechtifche Liebe und sclavifche Effecten bervorbringen taun, fo fou sowohl der Dberhofmeister als ber Sousaonverneur babin arbeiten und ihr möglitbftes anwenden, Deinem Sohne wohl begreiflich zu machen, bug er teine folde Kurcht, fondern nur eine mabre Liebe und volltommen Bertrauen in Dich haben und in Dich fegen muffe zc. Sollte aber Dein Sohn wider Berhoffen, sich unartig und biefem nicht gemuß aufführen, fo follen beibe fie 3hm bebeuten, es ber Conigin ju binterbringen, und muffen fie 36m mit berfelben alle Beit foreden, mit Dir niemablen."

Den Umgang bes Prinzen anlangend, so sollen nalle Offiziers, welche Meinen Sohn frequentiren sollen, wie auch Andere, die bei Ihm kommen binnen, auf einen Zettel geseht werben, ba 3ch benn son

fagen werde, welche eingehen follen ober nicht; benn er muß mit allen Leuten umgehen lernen und gewohnt werden und nicht eingesperrt bleiben." "Er muß einen guten und manierlichen, nicht aber pedantischen Umgang haben."

"Rächft ber Gottesfurcht ift nichts, bas ein fürftliches Gemuth mehr jum Guten antreiben und vom Bofen abhalten fann, als bie mabre Glorie und Begierde jum Rubme, Ehre und ju ber Bravour, weghalb benn vor allen Dingen fowohl ber Oberhofmeister, ale ber Sousgouverneur ibr einziges Augenmert fein laffen muffen, 3hm von allem auf. geblafenem Stoly und Sochmuth, wie auch allen Deverien (Devenfiren), welches fich ohnes bem zu teicht einschleichet, auf alle Weife abwendig zu machen, bingegen ibn gur Menage, Sparfamteit und Demuth anzuhalten und babin gu feben, baf er ein auter Birth werbe. Da auch nichts ichablicher als bie Flatterie, fo habt Ihr allen, welche gu Meinem Cobne fommen, folde bei meiner größten Ungnabe gu verbieten. Er ift auch von benen Dpern, Comodien und andern weltlichen Gitel feiten abzuhalten und 3hn fo viel möglich ein Degout bavor ju machen.

"Bas die übrigen Studia und Biffenschaften, so einen Fürsten wohl anstehen, anbelanget, wird der Progreß darinnen mit dem Bachsthum der Jahre gesuchet und dahin gesehen werden muffen, daß das Röthigste zum Ersten, alles aber ohne Etel und Berdruß erlernt werden möge 2c. wird solches für-

nehmlich auf die Denterität des Präceptoris Du Han ansommen ic. Er foll mit den Gouverneurs sich concertiren und dem König berichten, "ob er es approbiren werde."

"Bas die lateinische Sprache anbelanget, so soll Mein Sohn solche nicht lernen und will Ich auch nicht, daß Mir einer davon sprechen soll, sondern sie sollen beide nur dahin-sehen, daß er sowohl im Französischen als Teutschen eine elegante und kurze Schreibart sich angewöhne."

"Die Rechenkunft, Mathematik, Artislerie, Deconomie muß er aus dem Fundamente erternen."

"Die alte Historie kann Ihm nur überhin, biejenige aber von unsern Zeiten und von 150 Jahren her muß Ihm aufs Genaueste beigebracht werden." Neber die alte Historie sprach sich der König in einer spätern Marginalresolution auf eine Eingabe Duhan's noch deutlicher aus: "l'histoire des Grecs et des Romains doit être abolée elles ne sont donnes à rien." Für die neuere Geschichte legte Duhan das bekannte Foliowers: Theatrum Europaeum zum Grunde.

"Das Jus naturale und gentinm, fährt der Rönig in der Instruction von 1718 fort, oder Bölferrecht, wie auch die Geographie und was in jedem Lande remarquable, muß er vollsommen inne haben, absonderlich aber muß Meinem Sohne die Historie seines Hauses sorgfältig beigebracht werden, In welchem Ende dann die Bibliothek und Archiv ihnen

offen stehen soll, benn ein bomesticum Eremplum hat alle Zeit mehr Kraft, als ein auswärtiges. Rebst ber Preußischen historie hat Er auch die Geschichte berjenigen häuser, so mit benselben vor andern verknüpft sein, zu erlernen, als da seien die häuser England, Braunschweig, hessen u. s. f." In der oben erwähnten Eingabe Duhan's wird auch noch Genealogie zu treiben anbefohlen.

"Die französische Sprache, worin Mein Sohn bereits einen guten Ansang gemachet, kann man continuiren, Ihm burch bie Uebung im Reben und dann mit der Zeit burch Lesung guter frangbischer Bücher beibringen."

"Das Studium mathematicum wurde and, fobalb bes Pringen Alter es gulagt, gur Sand au nehmen und ber Anfang mit Zeichnen ober Reifen ju machen fein; nachgebends und wenn bie Aufmerkung junimmt, tann man 3hm, was nothig von ber Fortification, von Kormirung eines Lagers und anderen Rriegewiffenschaften, nach und nach beibringen, bamit Er von Jugend auf angeführet werbe, einen Offizier und General ju agiren. Absonderlich baben fie beibe fich außerft angelegen fein zu laffen, Meinem Sohne bie mabre Liebe jum Golbatenfande einzuprägen und ihm zu imprimiren, bag gleich wie nichts in ber Belt, mas einem Pringen Ruhm und Ehre ju geben vermag, als ber Degen und Er als vor ber Belt ein verachteter Menfc fein wurde, wenn er folden nicht

Breugen. III.

gleichfalls liebte, und bie einzige Glorie in bemfelben fuchte."

Bulett tommen noch bie guten Borfdriften bes Ronigs für bie Gefundheit bes Bringen. Bouverneurs follen alles verbuten " was fie alteriren tann, es fei im Effen und Trinten, ober in benen Gemüthsbewegungen ober in benen Exercitiis Corporis, wann biefelben gar ju violent fein. Sie muffen Ihn aber auch nicht bei Leib und Leben vergarteln ober gar ju weichlich gewöhnen." Reiten, Rechten, gewiffe anftandige Spiele, "nicht aber von Rarten ober Safard, ale welche fich sonft wohl lernen, sonbern andere, womit der Esprit aufgemuntert wurde, item Spagierenreiten und geben" werben empfohlen. Bor ber Faulheit, nals woraus Berfcwendung und Durchbringen entfteben, und eines ber größten Lafter" foll bem Pringen ber allergrößte Etel in ber Welt gemacht werben. Er foll nie allein gelaffen werben, weber bei Lag noch bei Racht, einer ber Bouverneure foll jederzeit bei ibm ichlafen. "Da auch oftmals bei berannabenden Sabren bas Lafter ber burerei und Br -- einzureißen pflegt, fo bat fowohl ber Oberhofmeister als auch ber Sousgouverneur barauf mit vor allen Dingen Acht ju baben, bag foldes verhütet werbe, widrigenfalls fie Dir beibe mit ibren Ropfen bavor haften follen."

Das Reglement von 1721 für ben im zehnten Jahre stehenben Prinzen hatte folgenden Bortlaut — es war eigenhandig vom Bater aufgefest — : "Am Sonn-

tage foll er bes Morgens um 7 Uhr aufflehen; sobald er bie Pantoffeln an hat, soll Er vor bem Bette auf bie Rnie nieberfallen und zu Gott turz beten und zwar laut, daß Alle, bie im Zimmer sind, es hören können."

"Sobald bies gefcheben ift, foll er fich gefdwinde und burtig anziehen und fich propre waschen, schwänzen und pubern und muß bas Angieben und' furge Gebet in einer Bierthel Stunde fix und fertig fein, alsbann es ein Bierthel auf 8 Uhr ift. Dann foll er frühftuden in fieben Minuten Beit. Wenn bas geschehn ift, bann follen alle feine Domeftiquen und Duban bereinfommen, bas große Bebet ju balten, auf bie Aniee, barauf Duhan ein Capitel aus ber Bibel lefen foll und ein ober ander gutes Lieb. fingen, ba es 3/4 auf 8 fein wirb. Alsbann alle Domeftiquen wieder herausgeben follen; Duban foll alsbann mit Meinem Sobne bas Evangelinm vom Sonntage lefen, tury expliciren und babei allegiren, was jum mabren Chriftenthum nothig ift, auch etwas von Catechismo Roltenii repetiren und foll biefes gefcheben bis 9 Uhr; alebann mit Deinem Gobne gu mir heruntertommen foll und mit Mir in die Rirche geben und effen; ber Reft vom Tage ift vor 3bn. Des Abends foll Er um 1/10 Uhr von mir guten Abend fagen, bann gleich nach ber Rammer geben, fich febr gefdwind ausziehen, bie Banbe mafchen und fobalb foldes gefcheben ift, foll Duban ein Bebet auf ben Anicen balten, ein Lied fingen, babei alle Seine Domeftiquen wieber mit jugegen fein follen, alsbann 8 \*

Mein Sohn gleich zu Bette geben foll, daß er 1/s11 Uhr gleich zu Bette ift."

"Des Montage um 6 Uhr wird er gewecket und - fobald foldes gefcheben ift, follen fie 3hn anhalten, baß Er, fonber fich ju ruben ober nochmals umauwenben, burtig und fogleich auffteht und muß Er alshann nieberfnieen und ein fleines Gebet balten, wie des Sonntags früh. Sobald Er folches gethan, foll er fo geschwind als möglich bie Schube und Stiefeletten angieben, auch bie Sanbe und bas Geficht wafden, aber nicht mit Seife; ferner foll er bas Cafaquin anzieben, bas Saar austammen und fomangen, aber nicht pubern laffen. Inbeg bag er fich tammen und einschwänzen läßt, foll er zugleich Thee und Krühftud nehmen, bag bas jugleich Gine Arbeit ift und muß biefes Alles vor 1/27 Uhr fertig fein. Alls: bann Duban und alle Seine Domeftiquen bereintommen follen, und wird alsbann bas große Gebet gebalten, Gin Cavitel aus ber Bibel gelefen, ein Lieb gefungen, wie am Sonntage, welches Alles bis 7 Uhr bauert, ba bie Domeftiguen auch wieder weggeben follen."

"Bon 7—9 Uhr foll Duhan mit 3hm bie hiftorie tractiren; um 9 Uhr kommt Roltenius (ber hofprediger), der foll ihn bis 3/412 Uhr im Christenthum informiren. Um 3/414 Uhr foll Er sich bas Gesicht geschwind mit. Wasser und die hande mit Seife waschen, sich weiß anziehen, pudern und den Rod anziehen und um 11 Uhr zum Könige kommen; da bleibt Er bis 2 Uhr; alsbann er gleich wieder nach

seiner Rammer geht. Duhan soll alsbann auch gleich ba sein, Ihm von 2—3 Uhr bie Landcharte zu weisen; dabei sie Ihm sollen aller Europäischen Reiche Macht und Schwäche, Größe, Reichthum und Armuth der Städte expliciren. Bon 3 4 Uhr soll Er die Moral tractiren, von 4—5 Uhr soll Duhan deutsche Briefe mit Ihm schreiben und darauf sehen, daß Er einen guten Stylum bekomme. Um 5 Uhr soll Er die Hände waschen und zum Könige gehen, aus reiten, sich in der Luft und nicht in der Kammer divertiren und thun, was Er will, wenn es nur nicht gegen Gott ist."

"Dienstag ganz wie Montag, nur baß Bormittags Penpenborf (ber Rabettenfechtmeister) statt Roltenius von 9—1/2 11 Uhr tommt; und Nachmittags Arithmethik statt Briefschreiben."

"Mittwoch, wie Montag, ausgenommen von 7 bis 1/x10 Uhr foll mit Ihm Duhan nichts als die Historie tractiren und Ihm was auswendig lernen lassen, damit die Memorie verftärkt werde. 1/x10 Uhr soll Er sich geschwinde anziehen und zum Könige. kommen. Das Uebrige vom Tage gehört vor Frischen."

"Donnerstag Bormittag wie am Mittwoch, Rachs mittag wie am Montag Rachmittag statt bes beutschen Briefichreibens aber foll Er lernen einen guten frangofischen zu schreiben und die Rechenkunft.

"Freitag Bormittag wie Mittwoch im beutschen Schreiben und Arithmetica."

"Am Sonnabend foll bes Morgens bis '/sia Uhr in ber hiftorie, im Schreiben und Rechnen Alles repetirt werden, was Er die ganze Woche gelernt hat, auch in der Moral desgleichen, um zu sehen, ob Er profitirt habt und soll der General Graf von Finkenstein und der Obrist von Kalkstein mit dabei sein; hat Er profitiret, so ist der Nachmittag vor Frizen, hat Er aber nicht prositiret, so soll Er von 2—6 Uhr Alles repetiren, was Er in den vorigen Tagen vergessen hat."

"Im Aus und Anziehen muffen sie Ihn gewöhnen, daß Er hurtig aus und in die Rleider kommt, so viel als menschmöglich ift. Sie sollen auch dahin sehen, daß er sich selbst aus- und anziehen serne und baß Er propre und reinlich werde und nicht so schmutig sei." — Diese Instruction war vom König selbst unterzeichnet.

Friedrich hatte schon jest seinen eignen hofstaat, aber das Budget war ungemein tärglich gestellt und betrug sahrlich nicht mehr als 360 Thlr., später ward es auf 600 erhöht. Im September 1719 wurde von den Gouverneurs für den Prinzen, der im achten Jahre stand, folgende Extra = Rechnung an den Konig eingesandt; der Prinz war in Busterhausen bei demsselben zur Jagd gewesen:

|     |     |    |     | •            |    |      |     |    | Thir.         | ❷:  |
|-----|-----|----|-----|--------------|----|------|-----|----|---------------|-----|
| Den | 3.  | In | ben | Rlingbentel  | :  |      |     |    |               | .16 |
|     |     |    |     | Jäger vor t  |    |      |     |    |               |     |
| Den | 6.  | An | Ihr | o Hoheit den | Kr | onpi | inz | en | _             | 16  |
| Den | 10. | In | ben | Rlingbentel. |    |      | •   |    | <del></del> ( | 16  |
| Den | 17. | *  | "   | "            | •  | •    |     | ٠  | <del></del> . | 16  |

| •                                     | Eyir. | Gr.                |
|---------------------------------------|-------|--------------------|
| Den 17. In das Beden                  | —     | 16                 |
| Den 21. Dem Jager, fo bie Globe       |       |                    |
| nach Berlin gebracht                  |       | 8                  |
| Den 24. In ben Rlingbentel            |       | 16                 |
| Den 25. An hammting, ber bas grun     |       |                    |
| Rleid gemacht                         |       | <del></del>        |
| Den 27. Bei ber Abreife ans Bufte     |       |                    |
| Baufen an bie Bettmabchen             |       | 16 '               |
| Bor bie Pfeife jurecht zu machen      |       | 4                  |
| An bie beiden Laquaien von G. Daj. be |       |                    |
| Ronige und ber Ronigin, fo au         |       |                    |
| gewartet haben                        |       | 8                  |
| Bor 2 Farbenicachtein                 | . —   | 16                 |
| Bor 6 Pfund Puber                     |       | <b>12</b> .        |
| Bor Stibelettenknöpfe                 |       | 2                  |
| Bor 12 Ellen Haarband                 |       | 9                  |
| In Mittenwalde                        |       | $\mathbf{\hat{2}}$ |
| In die Armbuchse                      |       | 2                  |
| An ben Bothen, welcher bie hunbe vo   | n     |                    |
| Berlin gebracht                       |       | 12                 |
| Bor ben hirschfänger zu ichleifen     |       | . 2                |
| Bor weiß Runbichnur zu flatschen      |       | 4                  |
| Dem Menfchen, welcher fie bestellt un |       |                    |
| herausgebracht                        |       | 2                  |
| An einen Jungen auf bem Felbe, welche |       | , –                |
| bie hunde gebiffen                    |       | .4                 |
| An einen Musquerier vont 2. Bataillor |       | _                  |
| fo S. Dabeit ju Gebattern gebete      |       |                    |
| 14 Or 25 25 20 Or Craussess Decree    |       |                    |

| •  |
|----|
|    |
|    |
| :. |
| ı. |
| •  |
| Œ  |
| e  |
| t  |
| ,  |
| n  |
| 4  |
|    |
|    |

Rachdem Friedrich, funfzehnjährig, am Charfreitag 1727 jum erstenmale comunicirt hatte, blieben

bie beiden Militairgouverneurs noch bis zum September, bann nahm ihn der König unter eigne Auflicht. Seine Mündigkeitserklärung erfolgte mit Antritt des achtzehnten Jahres, 24. Januar 1729. Es wurden ihm nun zu Gesellschaftern der heitere lebenskustige und gebildete Major Baron von Repperling, ein Eurländer, auf den ich zurücktomme, und der gestrenge Oberst von Rochow zugeordnet. Bom hauptmann, wozu er 1725 ernannt worden war, war der Prinzseit 1728 zum Oberstlieutenant befördert worden.

-Um biefe Beit traten bie Digverbaltniffe au. feinem Bater ein, Die aulest an bem ungladfeligen Aluchtverfuche führten. Friedrich follte nach feines-Baters Willen por allen Dingen ein guter Solbat nach feinem Ginn werben. Er bernte fechten, reiten, exereiren, icon mit fünf Jahren erhielt er eine Comvagnie Cabetten. Es war ein Bergensgandium für ben alten Solbatentonia, als ihn Friedrich an feinem fiebten Geburtstage in ber Uniform eines Musquetiers por feinem Zimmer als Schildwacht auf bem Poften ftebend überrafchte. Friedrich erhielt bierauf, neun Jahr alt, ein Beugbaus mit Ranonen. Dazu nabm ibn ber Bater frubzeitig mit zu ben Revuen und Saaben. --"Der Rronpring, fcreibt Gedenborf 27. Juni 1725 an Dring Eugen, flebt von ben Ratiquen, Die er fich muß gefallen laffen, fo altlich und fteif aus, als ob er fcon viele Campagnen gethan batte. obnerachtet er nur ein herr von viergebn Jahren ift. Dan mertt augenscheinlich, bag biefe Art zu leben wider feine Inclination und folglich juft einen

contrairen Effect mit ber Beit baben wirb, maagen bes Rronpringen Sumeur' obnebem mehr auf Generofität, Proprete. Gemächlichteit und Magnificence gerichtet, and babei mintereffirt, liberal und barmbergig ift, wie er benn über haupt febr viel - natürliche Inclination zu allerband Biffenschaften und sonderlich jur Dathefis und Mechanit bat." Friedrich's feiner, rafcher, feuriger Geift fühlte fich burch bas vebantifche Schlenbrianleben, bas er führen mufite; bas unablaffine Ererciren, bas Absverren von Musit und Büchern, zu benen ihn feine innerfte Gergensneigung bingog und bie ber barte Bater ibm bebarrlich verwehrte; in einer ungemein gepreften Lage. In biefer Stimmung reifte er mit seinem Bater jum Carneval nach Dresben 1728 und gerieth bier in bie Rete ber Grafin Orfelsta. Diefe Berbindung marb bei bem Gegenbefuche, ben ber fachfliche Sof im Dai 1728 machte, fo eng, bag fie von Rolgen fur bie Grafin war. Ein von berfelben gebornes Rind ward bei bem frangonichen Richter Carrel in Frankfurt an ber Der untergebracht. Es tam nun bie mufte Beriebe in Kriebrich's Leben, wo er fich allen Debauchen einer glübenben Jugend überließ. Geine Freunde, ber Page Retth und ber Lieutenant von Ratt nahmen in biefer Beit eine Sauptftelle ein.

"Reith, schreibt die Markgräfin von Bai, reuth, Friedrich's Lieblingsschwester, in ihren Memoiren, était un des pages du roi et le ministre de ses dédauches; le joune homme avait si bien trouvé

le moyen de s'insinuer auprès de mon frère, qu'il l'aimait passionnément et lui donnait son entière confiance. J'ignorais ses dérèglements, mais je m'étais apperçue des familiarités qu'il avait avec ce page etc." Ratt mar ber Sohn bes Dberften bans Beinrich von Ratt aus einer alten maabeburgifchen Ramilie, ber feit 1715 ben fcwarzen Ablerorben trug und ben Friedrich fpater 1740 jum Generalfelbmaricall und Grafen erhob; fein-mutterlicher Großvater war ber Relbmarfchall von Bartensleben. Sein Bater hatte ihn gute Stubien machen leffen und feines ausgezeichneten Benies wegen jum Civilbienfte beftimmt. Der Ronig, bem bas nicht gefiel, batte ibn in bas Militair verfest. Er ward Capitain ber Garbe-Genebarmen. Der baufige Berfehr in bem Saufe bes frangöfischen Gefanbten in Berlin, Generallientenant Grafen Conrad Alexander von Rothenburg, verschiedene Reifen, Reif und Lecture batten Ratt's Geift und Sitten verfeinert, er mar febr gebubet und befaß babei einen bochft angenehmen Gefprachs-Augleich war er febr bafflich von Geficht, braun und voller Rathe, bie ihm bie Rinderblattern gurudgelaffen batten, fein Bart mar with, feine biden, fowarzen Augenbraunen, die ihm faft die Augen bebecten und fich über ber Rafe vereinigten, gaben ibm eine ungludliche Physiognomie. Er war ungebener ausschweifend und machte ben ftarten Geift. "Bei ibm, fagt bie Markgräfin, verlor mein Bruber alles Chriftenthum und ließ fich ju ben zügellofeften Lieberlichkeiten biureigen. Er behauptete, bag man fich ber Sunde nicht erwehren tonne, fobald man für fie vorber bestimmt fei."

Friedrich warf sich mit aller Gluth einer jugendlichen, verlangenden und unbefriedigten Seele mit den
französischen Debauchen auch der französischen Philosophie, wie damals Boltaire sie ausgehildet hatte
und in die Katt ihn zuerst einweihte, in die Arme.
Der Bater, dem die Beränderung in des Sohnes
Wesen nicht entgeben konnte, behandelte ihn mit rauher
Strenge. Unterm 11. September 1728 sindet sich ein
Entschuldigungsbrief des sechzehnjährigen Prinzen, den
er von Busterhausen aus an seinen Bater schrieb:

"Dein lieber Dava! 3th habe mich lange nicht unternehmen mogen, ju meinem lieben Dapa ju tommen, theils weil es mir abgerathen, vornehmlich aber, weil ich mich noch einen folechtern Empfang als ben orbin aren follte vermuthen fein, und aus Rurcht, meinen lieben Papa mehr mit mein gegenwärtiges Bitten zu verbrugen, babe es lieber fchriftlich thun wollen. 3ch bitte alfo meinen lieben Dava mir gnäbig ju fein und tann biebei verfichern, bag nach langem Rachbenten mein Gewiffen mir nicht bas Minbefte gezeiget hat, worin ich mich etwas zu reprociren haben follte; hatte ich aber wider mein Biffen und Bifen gethan, bag meinen lieben Papa verbroffen babe, fo bitte ich hiermit unterthänigft um Bergebung und hoffe, daß mein lieber Papa ben graufamen Saff, ben ich aus allem feinen Thun genug habe wahrnehmen tonnen werbe fahren laffen, ich tonnte mich fonften gar nicht brein ichiden, ba ich fonften

immer gedacht habe, einen gnädigen Bater zu haben und ich nun das Contraire sehen sollte. Ich fasse nun das beste Bertrauen und hosse, daß mein lieber Papa dieses Alles nachdenten und mir wieder gnädig sein wird, indessen versichere ich Ihn, daß ich doch mein Tage nicht mit Willen sehlen werde und ungeachtet seiner Ungnade mit unterthänigstem und kindlichstem Respect din meines lieben Papa getreuster und geshorsamster Diener und Sohn Friedrich."

Kriedrich Wilhelm mar febr übel auf ben Brief. fteller ju fprechen, er nannte ibn "ben Duerpfeifer und Doeten." Kriedrich's Mutter batte ibm beimlich Unterricht auf der Alote geben laffen, er batte oft in verftedten Bewolben Congerte veranstaltet, ober bie musicalischen Freunde in den Bald, wenn ber Ronig iagte, beftellt: mabrend fein Bater Schweine beste, wurden bie Aloten und Beigen aus ben Jagbtafchen gezogen und im biden Balbesbunkel conzertirt. Rach bem Besuche bes fachfischen Sofes in Berlin im Dai 1728 war ber berühmte Alotenspieler Quang auf Bitten Friedrich's von feiner Mutter mit 800 Thaler Bebalt für einen jährlich zweimaligen Aufenthalt in Berlin engagirt worden. Der Ronig hatte Lunte bavon erhalten und ben Bringen überrafcht, Quang wart zwar gludlich in einem Camin verftedt - er ergablte, bag ibm nie eine Paufe fo fcwer zu halten gewesen sei, wie bie im Camin - bagegen batte ber ftrenge Bater andre, verbotne Dinge, brotatne Schlafrode und frangofifche Poefie vorgefunden. Die Schlafrode ließ er verbrennen, bie frangofischen Bucher

manderten . jum Buchhandler Saube jum Bertauf. Friedrich Bilhelm mar muthend, daß fein Gobn ben "Petit-mattre" machte. Allerdings war Friedrich iu feiner Jugend von Gitelfeit nicht frei: er rubmte gegen ben Tangmeifter, bag er ben fleinften Rug unter allen Cavalieren am Sofe babe; er war febr angftlich gewesen, als ibn 1724 bie Pocten überfallen batten, Die jeboch glucklicherweise teine Spur in feinem Befichte gurudliegen; er hatte fich bitter gefrantt, als fein Bater eines ichonen Morgens ben Sofbarbier Sternemann, ber jugleich ben Frifeur machte, ju ibm geschickt batte mit Orbre, ibm bie fconen langen braunen Seitenloden abzuschneiben und ihn vorfdrifts. mäßig einzuschwänzen. Der gutmuthige Dann batte, als er ben Pringen weinen fab, bie Sache fo gnt gemacht, bag er ben größten Theil ber Locken mit in ben Bopf einband. Friedrich Wilhelm hielt feinen Sohn für weichlich, hartnädig und ftolg, er fchrieb ihm folgende Untwort, Die ibn leicht hatte ju stwas weit Schlimmeren, jum Beuchler, machen tonnen:

"Sein eigensinniger böser Kopf, der nit seinen Bater liebet, dann wann man nun alles thut, absonderlich seinen Bater liebet, so thut man was er haben will, nit, wenn er dabei stehet, sondern wenn er nit alles sieht. Zum andern weiß er wohl, daß ich teinen efeminirten Kerl leiden mag, der teine mennliche Inclinationen hat, der sich schämt, nit reiten noch schießen tann, und dabei mal propre an seinem Leide, seine Haare, wie ein Rarr sich frisiret und nit verschneidet und

ich alles vieses tausendmal repremandiret, aber alles umsonst und keine Besserung in nits ist. Jum andern hossärthig, recht baurenstolz ist, mit teinem Wenschen spricht, als mit welche, und nit popular und affabel ist, und mit dem Gesichte Grimassen macht, als wann er ein Narr wäre, und in nits meinen Willen thut, als mit der Force angehalten; nits aus Liebe und er alles dazu nits Lust hat, als seinem eignen Kopf folgen, sonsten alles nits nüse ist. Dieses ist die Antwort. Friedrich Wilhelm."

Der Pring warb ungemein färglich gehalten. Als Kriedvich fich bei feiner Tafel ftatt ber zweizintigen Eisengabeln breigintige filberne gegen ben Befehl anichaffen ließ, warb er gefchlagen. Der Ronig überließ ibm bis jum Jahre 1729 nur 600 Thaler jährlich und barüber mußte bis auf ben Pfennig genaufte Rechnung abgelegt werben. Er machte uun Schulben. Als ber Bater binter bie Ausschweifungen bes Sohns tam, namentlich binter fein leichtfinniges Schulbenmachen, migbanbelte er ibn wieberholt mit bem Stode. Dazu verspottete er ibn mit ben Borten, bie er immer und immer boren mußte: "Du bift ein Pring ohne Ehre, ware mir fo begegnet worben, ich mare langft jum Teufel gelaufen." Friedrich follte gu Gunften feines Bruders August Bilbelm, ber folgfamer und williger und beshalb bes Baters Lieblingsfohn mar, ber Krone' entfagen. Friedrich antwortete: wer werbe es thun, wenn fein Bater ertlare, daß er nicht fein ebelicher und leiblicher Sohn fei." Durch biefe

Antwort wurde ber harte Bater, ber eheliche Trene ats strenge religiöse Pflicht ansah, von Erneuerung seines Antrags abgehalten. Friedrich schrieb seiner Mutter, er könne die grausame Behandlung des Stock prügelns nicht kinger aushalten. Er bat den Bater, ihn auf Reisen gehen zu lassen. Er ward abgeschlagen. Die Lage ward ihm unerträglich, wiewohl Friedrich später mit größter Anerkennung einmal es gegen den englischen Gesandten Mitchel heraushob, daß er es für ein großes Glück halte, nicht als Prinz, sondern als Privatperson erzogen worden zu sein — auch sei die große harmonie, die in seiner Familie herrsche, indirect eine Folge des harten Regiments des Baters gewesen.

Friedrich ging nun damit um, seiner verzweiselten Lage durch eine Flucht sich zu entziehen "coule, que coule", wie er später gegen den englischen Gesandten Mitchel sich äußerte. Im Junius 1730 begleitete er seinen Bater zu dem prachtvollen Luftlager August's des Starten bei Mühlberg. Schon hier suchte er, weil er wiederum mit Schlägen tractirt worden war, durch den sächsischen Cabinetsminister Grafen Hohm Passe und Pferde zur Flucht zu bekommen, Hohm schlüge sie aber ab. Er kehrte hierauf mit seinem Bater nach Potsdam zurück. Kurz darauf ereignete sich die samose Scene des Königs mit dem englischen Gesandten, Ritter Hotham.

Es war damals eine Doppelheirath mit England im Projecte: Friedrich follte fich mit ber Prinzessin Emilie, der Tochter Georg's II., Königs von Eng-

land, vermablen und ber Bring von Bales, Beorg's Sobn, mit ber Pringeffin Friederite, ber alteften Schwefter Friedrich's, ber nachmaligen Dartgrafin von Baireuth. . Die Ronigin Mutter Sophie Dorpthea, Georg's II. Schwester, betrieb eifrig biefe Beirath. Sotham war icon am 4. April 1730 in Berlin eingetroffen und hatte bie Bereitwilligfeit feines Berrn erfigrt, in Die Doppelbeirath zu willigen. Der prengifche Kronpring folite Statthalter in Sannover werben und mit feiner Gemablin eine Beit lang in Dagegen aber follte ber Ronig ben England leben. Minifter Grumbtow, als einen Berrather im Dienft und Solbe Deftreichs, entfernen - hotham erbot fich , vies aus aufgefangenen Briefen Grumbtom's an ben preußischen Refibenten Reichenbach in London au ermeifen.

Grumblow hatte Hotham's Insinuationen an ben König durch Sedendorf, dem bieser fast nichts versschwieg, wieder erfahren und beide boten nun alles auf, um die englische Heirath zu hintertreiben. Sedendorf stellte dem Könige vor, England suche den treuen Minister zu entsernen, um mehr Einfluß am preußischen Hose zu erhalten, die aufgefangenen Briese würden, wie die des Betrügers Clement, untergeschobene sein, der Kronprinz als Statthalter von Hannover ganz unabhängig von seinem Bater werden. — Der König schwankte und war ungemein verstimmt.

In dieser Versaffung traf ihn Hotham in der Andienz am 14. Julius 1730. Hotham legte die Briefe Grumbkow's vor und sprach die Zuversicht Preußen. III.

aus, ber Ronig werbe ben Berrather fofort entlaffen. Aber Kriedrich Wilhelm gerieth in folden Born, bag er lebhaft ausrief: "Nun baben wir genug." Er warf bem Gefaubten Großbritanniens die Briefe ins Geficht und bob fogar ben Fuß auf, als wollte er ibn mit einem Tritte bedienen. Er that dies jedoch nicht, fondern entfernte fich aus bem Zimmer, bie Ebur gewaltsam binter fich juwerfend. hotham machte fofort bem biplomatifchen Corps in Berlin Angeige, bag er Berlin verlaffen werbe. Der Ronig ertannte febr balb feine große Uebereilung, ließ fich burch ben hollanbifchen und banifchen Gefandten bei Sotham entichulbigen, bag er ihn nicht habe beleidigen wollen, ber Cabineteminifter von Bort mußte biefe Enticuldigung formlich wiederholen. Dem ohnerachtet bestand ber Ritter Sotham auf feine Entlaffung und erhielt fie balb barauf. Die Friedrich jugebachte englische Pringeffin Emilie hat fich fpater nicht vermählt, fie fterb 1787, ein Jahr nach Friedrich, bem Großen und foll, wie man ergählt, ftete beffen Bilbnig in einem Debaillon auf ihrem Bergen getragen haben. Ein Briefwechsel awischen beiden bis ju Friedrich's Beirath bestand, wie glaubwürdige Personen versichert haben. General Grumbtow ichreibt 29. Det. 1732 an Sedenborf, baß Graf Degenfeld, ber preußische Gesandte, in Loubon ibn felbft gefeben habe. Sagar ein Beiraths: versprechen besaß bie Pringeffin von Friedrich, wie Die neuerlich berausgekommenen Memoiren bes englifden Gefandten Ditchel bestätigen: Friedrich felbft fagte Mitchel, bag er feiner Mutter und feiner

Schwester, der Markgrafin von Baireuth, das ausdrudliche Gelöhnis gegeben habe, niemand anders zu heirathen, als die englische Prinzestin.

2m 15. Juli 1730, bem Tage nach ber Scene mit botham, verließ ber Ronig Botebam, um eine Rheinreise ju machen. Der Kronpring begleitete ibn. Der Beg ging über Leipzig, Meufelwig bei Altenburg, bas Gut Gedenborf's, wo biefer fich anfchloß, Anfpad, Augsburg, Ludwigsburg bei Stuttgart, Mannbeim, Darmftabt und Armiffurt. In Kriebrich's Bagen fuhren Roch em, fein Gefellfchaftscavalier, und bie beiben Bertrauten bes Ronigs Bubbenbrod und Baldow. Gie batten gemeffenen Befehl vom Ronia, ben Dringen teinen Augenblick aus ben Augen Richts besto weniger versuchte Friedrich icon in Anfpach bei feinem Schwager und bann noch einmal in einem Dorfe bei Beilbronn, Steinfurth, Die Beibe Berfuche verungluckten, in Ansvach baburch, bag ber Markgraf ibm ein erbetnes Pferd abichlug und in Steinfurth burch bie Bachfamteit feiner Begleiter. In Frankfurt fiel ein Brief Friedrich's an Ratt in feines Baters Sande. Friedrich batte ibn in Anfrach aufgegeben. Er lautete fo: "In zwei Tagen bin ich frei, ich habe Gelb, Rleiber, Pferbe, meine Flucht wird unfehlbar gelingen und follte ich verfolgt merben, fo will ich in einem Alofter mir eine Freiftatt fuchen, wo man unter Stapulier und Rutte ben argen Reger nicht berausfinden foll. Du wirft mir fogleich nachfolgen mit dem, was ich die anvertraut babe und wenn wir uns and erft jenfeits bes Deers wieberfanben:

nimm beinen Big über Leipzig und Wesel nach holland, dort wirft du don umr hören." Die Aufsschrift hatte Friedrich so gestellt: "An ben Lieutenant von Ratt. Ueber Nürnberg." In der Elle hatte er "in Berlin" beizusügen vergessen. Der Brief ward vom Kürnberger Postmeister an den preußischen Werbeoffizier Katte in Erlangen geschickt. Dieser sandte ihn mit einer Estassette sofort an den König. Friedrich Wishelm war auch schon sonst von dem Fluchtplane seines Sohnes unterrichtet: der unvorssichtige, indiderete Katt, der überall in Berlin mit der Freundschaft des Kronprinzen prahlte, hatte leichtssinniger Weise geschwast.

Die Reise ging von Frankfurt nach Wefel weiter auf einer Rheinjacht. hier war es, wo Friedrich Wilhelm am 8. Anguft 1730 feinen Sohn bei ber Bruft und bei ben haaren pacte und ihn in feinem Borne ermurgen wollte. Der General Balbow fiel bem Ronig in bie Arme. Diefer war aber in folder Buth, bag er mit bem Rohrfnopfe' feinem Gobne bas Beficht blutig fließ, ber mit verbiffenem Schmerze in vie Worte ausbrach: "Jamais visage de Brandebourg n'a souffert un affront pareil!" Es word ibm ber Degen abgenommen und eine besondere Sacht brachte ibn nach Befel. Auf bem Bege babin, in Meurs, miglang noch ein britter Muchtversuch: Friedrich hatte von unbefannter Sand Bauernfleider und eine Strickleiter erhalten. Aber auch bier gelang seine Rettung nicht, Die Schilbwache rief ihn an.

In Befel, 12. August, erneuerten fich Die Digbanblungen. Der Ronig fragte ben Pringen, murum er babe befertiren wollen? Diefer erwiederte ent-"Beil Sie mich nicht wie Ihren Sobn fonbern wie einen nieberträchtigen Sclaven behandelt baben." "Ihr feib alfo nichts, als ein feiger Deferteur shue Chre?" fagte ber Ronig. "Ich habe fo viel Ehre als Sie," erwiederte Friedrich, "und nur bas gethan, mas Sie mir hunbertmal gefagt haben, Sie wurden es an meiner Stelle thun." Der Bater jog Degen und wollte in ber Sige ben Sohn erfiechen. Der Muth bes Commandanten von Befel, General Courab Beinrich von ber Dofel (ein Sachle, geftorben 1733), rettete Friedrich, er marf fich zwifden Bater und Gobn, 'indem er bem Ronig aurief: "Sire, burchbohren Sie mich, aber ichonen Sie Ihres Sobnes!"

Am 31. August ward Friedrich aus ber preußischen Armee gestoßen, am 4. September ward er auf das Schloß von Cüstrin gebracht. Er saß hier beinahc ein Bierteljahr lang in einem schlechten blauen Rocke im Gefängnis. Friedrich Wilhelm ließ zu Cöpnik am 25. October ein förmliches Kriegsgericht von achtzehn Militair, und Civispersonen unter Borsis des alten Generallieutenants Baron Achaz von der Schulensburg (gestorben 1731, Bater des Grafen Abbli Friedrich) über seinen Sohn niederschen. In diesem Gericht gingen in dem am 1. November abgesasten Urtheil alle Stimmen, auch die einflußreichsten, wie die des Obersten Derschau, auf den Tod, nur die

Generalmajore Graf Donboff und Sowerin ertannten auf eine milbere Strafe. Es war nabe baran, bag bas Schicffal bes fpanifchen Pringen Don Carlos und bas bes Cabnes Peters bes Groffen fich an Friedrich wiederholte. Dag ber Ronig bem befertirten Dberftlieutenant Frig an ben Ropf wollte, um feinem ibm lieberen zweiten Gobne Auguft Bilbelm bic Krone zuwenden zu tonnen, ift gewiß und wird felbft von preußischen Schriftftellern nicht in Abrebe gestellt. Bis jest aber ift noch nicht binläuglich aufgeflart, mas ben Ronig ju diefer ausnehmend graufamen Strenge bewegte. Die bloge Defert ion mit ber Capitalftrafe zu ftrafen, tant Friebrich Bilbeim, ber zwar ungemein beftig und aufbraufend mar, bei falterem Blute aber recht wohl fich gar verftanbig und wußte, unmöglich in faffen ben . Sinn getommen fein. Gewöhnlich nimmt man an, baf bas Riel ber Alucht England, via Solland, babe fein follen, Die Klucht Kriedrich's nach England aber allein, jum Bruber feiner Mutter, erflart feinesmege bie graufame Strenge ber Capitalftrafe, Die pom Bater verbangt werben follte. Auch tounte von Solland aus, webin er Ratt befdied, ber Beg nach Bien wohl gefunden werden.

Befanntlich hat ber Ritter Zimmermann in seinen Fragmenten als bas mahrscheinliche Ziel ber Flicht Wien, angegeben. "Friedrich hat", sagt er, nach Wien gehen und bort katholisch werben wollen, um sich mit Maria Therefia zu vermählen." Als seinen Gewährsmann giebt er ben Baron von der horft an, den vielzährigen Staatsminister, Gesellschafter und Correspondenten Friedrich's

bes Grogen, auf beffen Gute ju Salben in Beftphalen Rimmermann im Junius und December 1788 einen aweimaligen , Aufenthalt, gemacht batte. Diefer Aufent balt, fcreibt Zimmermann, babe ibm Rachrichten und Auffchluffe ju Friedrich's Gefchichte verschafft, Die er nirgends in ber Belt gefunden batte. "Bon ungabligen Briefen Kriedrich's an den Minister von ber borft babe ich nicht etwa nur gebort, ich babe felbft biefe ungahlbaren Briefe gefeben, habe viele berfelben von mancherlei Urt in meinen banben gehabt und gelefen. Rriedrich's letter Brief an ben herrn von ber horft war vom 10. August 1786, alfo ungefähr vom letten Pofitage por bem Tobe bes Konigs." -- "Aus bem Munde gweier Manner, Die Friedrich's Gesellichafter und Freunde waren, bes . Grafen von Munchow, nachmaligen Dinifters in Schleffen unt bes Generals von Bord, erinnerte fich ber Minifter von ber Sorft nach jest gang beutlich gehört gu haben, Friedrich nach Wien geben und bort fatholisch werden wollte, um fich mit Maria Therefia ju vermählen. Und bieg feste Friedrich Bilhelm in bie entfeslichfte Buth, bie auf. eine Beile nichts in ber Belt ichien perfohnen ju tonnen, ale bas Blut feines Gobnes. Friedrich Bilbelm hielt nach bem Buchftaben bes Beibelberger Catecismus bie Deffe für eine verdammte Abgotterei, hielt fürchterlich fteif an ber Drthoboxie feiner Bater und hatte geglaubt, fein ganges Bolf, jebe protestantifche Seele in ber gangen preußischen Monarchie fabre gerade und fpornftreichs mit feinem Sobne, wenn Diefer in Bien Die fatholische Religion

angenommen hatte, hinab in die Hauptwache der holle. Diese preußische allgemeine Höllenfahrt werd durch die gemachte Entbedung vermieden." — "Das Sonderbarste", sest Jimmermann noch hinzu, "wäre, wenn die von Seckendorf an den Wiener hof abgelieferten Papiere in's Helle brächten, was damals, höchst vermuthlich, die höfe von Bien und Berlin unter sich beschloffen völlig zu verschweigen."

Die Paviere Sedenborfe, von benen Forfter, aus bem, mas fich im Moufelwiger Archiv vorfand, gu Leiner Geschichte Friedrich Bilbelm's I. bei weitem nicht alles hat benugen tonnen, haben gwar bie Anfflarung, von ber Bimmermann fpricht, noch nicht verschafft, aber eine andre febr fundige Stimme aus Deftreich bat noch etwas mehr Licht über bie intereffante Angelegenheit gegeben. Diefe Stimme ift bie bes fünfundzwanzigiährigen Biener Archivbirectors Baron von hormapr. Rach beffen Beugnig mar es ein Sauptolan bes Pringen Engen gewesen, bie Tochter feines Raifers, Daria Therefia, mit bem nur fünf Sabre alteren Rronpringen von Preugen, Friedrich bem Großen zu vermählen. Diefes Beirathsproject scheiterte aber an ben Familienzwiftigfeiten, Die von Berlin ber laut wurden und am meiften burch bie Gerüchte, bie von ben unbeilbar en Rudwirtungen ber ingendlichen Ausschweifungen Friedrich's auf feine Gefundheit und Mannsfraft ausgesprengt wurden. "Der Religionsunterichieb, fagt Sormayr, murbe in Bien nicht als ein unüberfteigliches hinderniß angesehen, ja von einigen im Rathe bes Raisers sogar als eine Brücke betrachtet zur allmäligen Annäherung des katholischen und protestantischen Reichstheils und einer engeren Berbindung gegen Frankreich, mitauter auch gegen verschiedene unbequeme Pläne des englischen Cabinets." Maria Theresia selbst konnte freilich Friedrich nicht ausstehen, bei einem späteren Gespräch über Schlesiens Berlust durch Friedrich, rief sie aus: "Alles besser, als ihn beirathen!"

Die Gefangensetzung bes preußischen Kroupringen machte ein ungebeures Auffeben in Europa, namentlich am taiferlichen Sofe und in England. Sierber batte fic ber Page Reith geflüchtet, ber wie Ratt im Bertrauen war. Er war gludlich aus Befel nach bemhaag entfommen, wo er fich in ben Schut bes englischen Gesandten Bord Chefterfielb begeben batte: biefer hatte ibn nach London geforbert. Der preußische Gefandte in London, Graf Degenfeld, bat unterm 19. September 1730 "ibn von ber mabren Befchaffenbeit zu informiren, bamit er bie unbanbigen Dauler baburch ftopfen tonnte." Er zeigte unterm 29. September an, "baß bie Affaire ben englischen Sof fowohl als fammtliche gute Protestanten in ber Ration über bie Daagen betrübet und jum bochften attendriret." Ronig ließ bem Gesandten unterm 14. October gu wiffen thun: "er werbe ibm mit Rachftem speciem facti überftbiden, baraus erfeben werben tonne, bag es

tein Tour de Jeunesse sei, ben der Pring vorgenommen, sondern daß es eine Sache sei, die er schon über Jahr und Tag vorgehabt und vorher wohl praemeditiret."

Die Kaffung ber Borte in ber Auslaffung bes preußischen Gefandten in London ift allerbings von ber Art , bag fie bie von Bimmermann angebeutete Babriceinlichteit bestätigt. Benn Graf Degenfelb fdreibt: "bag bie Affaire ben englischen Sof fowohl als fammtliche gute Protestanten in ber Ration über bie Maagen betrübet und gum bodften attendriret", fo tann man faft nicht anbers glauben, als bag es fich um einen febr wichtigen und fehr bebentlichen Schritt gehandelt habe, wobnrch auf irgend eine Beife bas Intereffe bes Proteftantismus -fcwer gefährbet murbe, batte biefe Gefahrbung auch nur in ber von hormanr bezeichneten "Brudenftellung gur allmäligen Unnaberung bes tatholifchen und protestantischen Reichstheils" bestanben. Gine folche Brudenftellung, mit ber möglicher Beife ber Biener Sof bie Unerfahrenheit bes preußischen Rron pringen angelodt baben tonnte, war mit binreichenben Befahren umgeben, um bei ber befannten intriguanten Jefuitenpolitit bes Saufes Sabsburg alles fur ben Pringen fürchten gu laffen, ber fich ihr bei einem Aufenthalte in Bien rücksichtslos bingeben wollte.

Auch die zweite Bermuthung Zimmermann's, baß die höfe von Bien und Berlin unter einander befchloffen hatten, die ganze Angelegenheit völlig zu verschweigen, hat in neufter Zeit eine Art Beftatigung

erhalten. Rurg vor ber Märgrevolution hatte ber Bibliothefar bes Seckendorfichen Archivs zu Menfelmig Dr. Bernhardi eine im Auftrag des damaligen Befigere von Meufelwis, bes altenburgifchen Regierungsprafibenten von Secfenborf, aus ben Bavieren bes Benerals ausgearbeitete febr umfängliche Gefcichte gu Stande gebracht und es war im Berte, biefelbe in Leipzig ans Licht treten gu laffen. Das öftreichische Cabinet, mabricheinlich von bem Conful in Leipzig unterrichtet, verfehlte nicht, gim Intereffe beiber bofe Bien und Berliu" bie nachbrudlichften Borftellungen bagegen auf amtlichem Bege zu thun, bie fo gut anschlugen, bag ber Drud wirflich unterblieb; Bernhardi marb, wie verlautete, mit Gelb abgefunden und lieferte feine Schate aus.

Man wird bei diefen Secretirungen unwillfürlich an das erinnert, was Professor Rante einmal in seiner historisch-politischen Zeitschrift Band 2 heft 4 sagt: "In der That ift es eine unzulässige Zärtlichkeit für das Gedächtniß gestorbener Fürsten, wenn man Bedenken trägt, ihre Geschichte mit aller möglichen Wahrheit und Evidenz bekannt werden zu lassen. Gewiß, es werden dabei auch Mängel und Wenschlichkeiten zum Borschein kommen, aber sollte man das fürchten müssen? Ein in absichtliches Dunkel verhüllter Name kann dem Menschen weder Berehrung noch Liebe abgewinnen. Die lebendige, kräftige und wohlmeinende Individualität, selbst mit ihren Fehlern, sessellt seine Bewunderung und Anhänglichteit. Man thut, fürchte ich, sehr unrecht, daß man die

innere Geschichte ber großen Continentalmächte fo wenig mit wahrem Ernfte cultivirt."

Förster hat unter ben in seiner Biographie Friedrich Wilhelm's I. aus bem Menselwißer Archive abgedruckten Urtunden im dritten Bande S. 11. und ff. Notizen aus Berichten des Grafen Sedendorf an den Prinzen Engen vom 5. Sept. bis 16. Dec. 1730 — aus der Zeit des Processes Friedrich's — mitgetheilt, darin finden sich folgende Stellen, die bentlich zeigen, daß der Raiserhof, als Ariegsrecht über Friedrich gehalten werden sollte, mit der Sprache herauszugehen genöthigt wurde, ansdrücklich wird babei auch der Religionsveränderung gebacht, über die Sedendorf Erklärung zu geben gerathen fand:

"(Der 16. Sept. 1780). Der Raifer schreibt mir, daß ich mich bei einer so häklichen Begebenheit als die vorgehabte Flucht des Aronprinzen, gar wohl zu kaiferlicher allerhöchster Zufriedenheit betragen hätte.

(Den 23. Sept.) Ueber ben Kronprinzen foll Kriegsgericht gehalten werben.

(Den 2. Oct.) Einsendung eines Entwurfs an ben Prinzen Eugen, wie der Raiser an den König wegen des Kronprinzen zu schreiben habe.

(Den 9. Oct.) Wegen bes Kronprinzen: Das angerathene Handschreiben will zurückbehalten, bis gewiß weiß, daß ber König ben Kronprinzen parbonniren will. (Den 22. Oct.) Begen bes Kronprinzen, ins fonderheit bes Baters Wille zur Religions, veranderung.

(Den 31. Oct.) Sabe bas taiferliche Santichreiben übergeben und gute hoffnnng, es werbe etwas nugen.

(Den 3. Nov.) Man muthet mir gu, nach Cuftrin gu geben und bem Kronpringen Pardon angufunbigen.

(Den 21. Nov.) Der König fagt öffentlich, baß ber bem Kronprinzen gegebene Parbon ber kaiferlichen Interceffion zuzuschreiben."

Beiter hat Förster in bemselben britten Banbe S. 21. ein "Projet de déclaration du Prince Royal" unterm Datum Cüstrin, 11. April 1731 mitgetheilt, signirt mit ben Namen Bolben, Nahmer und Rothwebel, ben brei Hauptpersonen bes Friedrich von seinem Bater während seines Gefängniß-Ausenthalts in Cüstrin zugeordneten Hosstaats. Dieses Actenstück beweist, baß Friedrich ber Große noch nach dem Fluchtversuch bie Idee sestsieht, mit einer Erzherzogin sich zu versmählen und es ist wenigstens auffällig, daß er in diesem Actenstück ausdrücklich und feierlichst versspricht, die Religion unter keiner Bedingung zu ändern. Das Actenstück lautet also:

"Son Altesse Royale ayant considerée que depuis ses Malheurs Elle avait inutilement tachée de regagner les bonnes grâces du Roi son père, par une soumission aveugle à ses ordres, quoiqu'Elle se soit vu réduite au niveau des particuliers d'une petite ville, tant par rapport à son

entretien, qu'à ses occupations, et croyant qu'il se pourrait, que malgré tout cela et malgré son serment on continuait à douter de la sincerité de ses intentions et supposer qu'Elle eut toujours des vues secrètes et désagréables au Roi, surtout par rapport à son mariage. Elle veut bien déclarer à Mr. le Lieutenant-Général de Grumbkow, que non seulement Elle n'en a point, et que si Elle avait eu, Elle y renonce de bon coeur, mais qu'Elle entrera même dans les vues du Roi, si, comme on a voulu dire, S. M. en avait du côté de la maison d'Autriche, pourvu qu'on ne demande point qu'Elle change de religion et qu'Elle proteste devant Dieu na vouloir jamais faire, pour aucune considération humaine, de quelque importance et nature elle puisse être."

In dem weitern Berlauf dieser Erklärung macht der für sein Alter von neunzehn Jahren mit seltener Klugheit umschauende Kronprinz darauf ausmerksam, daß das heirathsproject allerdings gar keine unmögliche Sache sei. Ausgehend von der Meinung, daß das Wiener Cabinet sein Absehen nicht mehr auf den Herzog von Lothringen richte, bemerkt er, daß es weiter keinen "papistischen Prinzen" gebe, der die Ausmerksamkeit des Kaiserhofs verdiene, und dieser hof könne daher, seiner Meinung nach keine bessere Wahl treffen, als in einem Hause, das in seinen eignen Staaten im Religionspunkte eine völlige Tolleranz beobachte. Würde England, unzertrennbar von den Niederlanden, durch eine heirath des Prinzen

von Bales mit der preußischen Kronprinzessin, noch mehr mit Preußen verbunden, als es dies schon sei, so würde die dem Kaiser so am Herzen liegende pragmatische Sanction eine so seite Stüße erhalten, daß man sich um den Biderspruch wenig zu bekümmern haben werde. Um übrigens durch eine Berbindung der östreichischen und preußischen Staaten das europäische Gleichgewicht nicht zu beunruhigen, macht Friedrich sich endlich anheischig, zu Gunsten seines Bruders auf die preußischen Länder Berzicht zu leisten, vorausgesetzt, daß ihm bis zum Ableden des Kaisers ein standessmäßiges Auskommen zugesichert werde.

Merkwürdig ist bie Antwort bes Prinzen Eugen auf die von Grumbkow ihm mitgetheilte Nachricht von diesem Projecte. Sie ist vom 12. Wai 1731 und au Seckendorf gerichtet:

Project ist wunderlich und hat Grumbkow gar wohl gethan, die darauf ertheilte Autwort auf solche Art eingerichtet zu haben, gestalten es sehr wahrscheinlich, daß der Kronprinz zu Fleiß mit einem solchen Project hervorgekommen, um aus der Antwort zu sehen, ob der König auf eine Heirath mit einer Erzherzogin seine Absicht habe. So sehr nun hieraus des Kronprinzen Falschheit und aus demjenigen, so er durch Hille an Grumbkow wieder antworten lassen, was maßen er sich bei einem solchen Antrag Gewalt anthun müssen, seine, dem Erzhaus ansoch wenig zutragende Lieb anzunehmen (erhels let), so sehr erhellet doch aus diesem neuen

Project, was vor weit anssehende 3been bieser junge herr habe und wiewohl felbige annoch slüchtig und nicht genug überlegt sein, so muß es ihm doch an Lebhaftigkeit und Vernunst gar nicht sehlen, mithin er so gefährlicher seinen Nachbarn mit ber Zeit werden dürfte, wo er von seinen dermaligen Principien nicht abgebracht wird, so außer der Bevern'schen Heirath schwer oder gar nicht zu hoffen" u. s. w.

Man ersieht aus diesem Briefe Eugen's, daß schon damals das Heirathsproject mit Maria Theresia in Wien aufgegeben und dagegen das mit der Richte des Kaisers, der Prinzessin von Braunsschweig-Bevern als Austunfsmittet angenommen war. Unter den mehreren Ursachen dieser Wandlung, deren Hormayr Erwähnung thut, hat er vielleicht die Hauptursache unerwähnt gelassen: die, daß Prinz Eugen eingesehen haben mochte, daß Prinz Friedrich ein zu kluger Kopf sei, als daß auf den Bestand einer Conversion, wie er sie vielleicht früher zugessichert haben mochte, nur mit einiger Wahrscheinlichkeit gebaut werden könne.

Nimmermehr, das ist mit Bestimmtheit anzunehmen, wäre Friedrich, hätte auch das Project sich realisirt, katholisch gesinnt geblieben, wahrscheinlicher hätte er Destreich im Gegentheil wieder zum Protestantismus zurückgebracht. Der Jüngling mag übrigens aus Nothdrang einen großen Fehler mit dem ernstlich gewiß nicht gemeinten Conversionsversprechen gemacht haben, tausendmal hat der Mann diesen Fehler wieder gut

gemacht: Friedrich affein ift es zu danken, daß der lette Converstonsplan scheiterte, den Deftreich mit Deutschland vorhatte. Ich komme auf diesen höchst wichtigen Punkt unten zuruck und nehme jest die Geschichte des Processes gegen Friedrich wieder auf.

Die Untersuchung war unterbeg ihren Gang fort-Friedrich's Gefängniß mar febr bart. 3mei große Borlegeichlöffer lagen vor feinem Bimmer, bas alle Tage breimal von zwei Offizieren vifitirt werben mußte, bie "bei größefter Ungnabe" nicht mit bem Befangenen fprechen burften. Gein Effen "aus ber Gartuche Mittags vor feche Grofden und bes Abends vor vier Grofden" mußte ihm vorher entzwei gefonitten werben, Deffer und Gabel maren verboten, ebenfo Dinte und Keber, Bucher und Alote. Riemand follte fich langer als vier Minuten bei ihm aufhalten. Statt ber in ber Rechnung auf ben Monat Geptember, bie zweiundbreißig Thaler betrug, aufgeführten Bachtlichter mußten Talglichter auf toniglichen Befehl fubs ftituirt werben. Um acht Uhr Abends batte ber machthabenbe Offizier Befehl, Die Lichter anszulofden. Er erinnerte ben Pringen ju Bette ju geben und als biefer, ohne barauf zu merten, fortlas, lofdite er bie Lichter aus. Friedrich gab ibm eine Dhrfeige. Der Offizier ericog fich am anbern Morgen. \*) Friebrich batte wohl in allem Betracht Recht, als er fpater bem

<sup>&</sup>quot;) Anech. und Characterzuge. Berlin 1788. Sammung 12.

Breugen. III.

englischen Gesandten Dit del gestand, bag er in feiner Jubend étonrdi gewefen fei. Rouqué tam ben anbern Abend mit zwei großen Bacheftoden, loichte bie Lichter ans, aundete aber bie Bachsflode Bei ben Berboren benahm Friedrich fich gefaßt, Relite fich fogar, wie Gedenborf fdreibt, "luftig und friblich an und fragte auch immer, ob bie Commiffarien nichts mehr wiffen wollten?" Grumb: tow, ber fich überzeugt batte, bag bie Königin und Die Beinzessin Friederite bie wichtigften Baviere weggebracht batten, brangte ben Pringen ju Musfagen über einige Puntte. Friedrich antwortete ibm mit ftolger Beradiung. Grumbtom brobte uun mit ber Folter. Darauf fagte ber Pring: "Gin Benter, wie er, toune nur mit Bergnugen von feinem Dandwerte roben, er habe Alles geftanben, bereue es jedoch, weil er nicht nothig babe fich zu erniedrigen und einem Schurten wie Grumbtom ju antworten." Es ergab fich burch bie Untersuchung, bag Fried-Rlucht 15,000 Chafer aufgeborgt Sabe. rich aus Much ein Liebesverftandniß mit ber Potsbamer Cantorswochter, ber fconen Daris Ritter, ward bem Pringen jur Laft gelegt, weil er mit ibr Dufft gemacht und fie Gefchente von ihm augenommen habe. Der Ronig befahl, fie ewig nach Spandau in's Splinbaus abjuführen. Der Bater verlor fein Amt. Borber marb bas fechzehnfährige Mabchen am 7. September vor bem Rathhause, por ihres Baters Sause und bann an allen Stabteden ausgepeitfcht. Erft nach brei Jahren tam fie aus bem Spinnhaufe los und beirathete ben

Berliner Fiaterpachter Schom er. Rochow, Friedrich's Bagenbegleiter auf ber Rheureise und Baron Raysperling mußten zu ihren Regimentern abgehen. Duhan, bes Prinzen Lehrer, ward wegen seiner atheistischen Grundfase nach Befel verbannt.

Das ichredlichfte Schidfal batte ber unglüttliche Ratt. Er war in Berlin arretirt worden; er batte mit ber Alucht gezögert, wie Kriedrich foater einmal an ben englischen Gesandten Dit del ale Duthmagung mittbeilte, weil er ein Mabchen batte, bas ibn bielt. Das Rriegsgericht batte Ratt nur ju Ausftogung aus ber Armee und lebenstänglicher Reftung, verurtheilt. Der Ronig verschärfte bas Urtheil auf bie Todesftrafe. Um 6. Rov. frub fieben Uhr murbe ber zweiundamangigiabrige Rann por bem Schloffe von Cuffrin porbei, wo Friedrich gefangen fag, jum Schaffot auf ben Ball geführt. Kriebrich öffnete bas Kenfter und rief, mit lauter Stimme: "Pardonnez moi, mon chèr Katt!" Ratt erwiederte: "La mort est douce pour un si aimable prince!". Damit ging er muthig um Richtplat, mo fein Ropf fiel. Kriebrich fiel in Donmacht und blieb bann unbeweglich bis jum Abend Kenfter feben, ben Blid unverwandt auf Die Richtflätte gebeftet.

Reith, der mit Chefterfielb's Sulfe sich nach England gerettet, ward sofort von dem König reclamirt, der englische hof schickte ihn mit einer Pension nach Irland und von da, um den König nicht zu sehn zu erbittern, nach Portugal, wo er Militairdienste nahm. 1741, nach der Thronbesteigung Friedrich's, kehrte er

zurück, bekam ben Litel als Oberstlientenant und wurde Stallmeister und mit Graf Gotter und Redern Curator der Akademie. Ein britter Bertrauter, der Lieutenant von Spaen bei der großen Garde in Potsdain, kam mit Cassation und einem Jahre Festungsarrest in Spandau durch, ging nachher in holländische Dienste und ward General. Nach dem siebenjährigen Kriege wohnte Friedrich 1763 auf einer Reise nach Cleve bei ihm, war sehr gnädig und zutraulich, erinnerte ihn un ihre Jugendgeschichten; erwähnte aber nie des Jahres 1730, weshald General Spaen zu sagen psiegte: "Der König habe ein vorstresssiches Gedächtnis bis 1730."

Kriedrich batte von Ratt noch, ein in den beweglichften Borten abgefantes Befenntnik ber Reue über feine Lebensgrundfate erhalten. Er ward baburch tief erfchüttert. Er gab nun bie Erflarung, bag er fein Unrecht einfebe, an ben Kelbprediger Duller vom Regiment Gensb'armen ab, ben ber Ronig an Ratt geschieft batte, um ihn auf feinem Tobeswege gu begleiten, und bem jugleich ber Auftrag gegeben worben war, ben Knonpringen jur buffertigen Unterwerfung ju bringen. Um 10. November fundigte ibm barauf Duller bie tonigliche Begnabigung an. Begen bas vom Rriegsgericht unterm 1. Rovember gefaßte Tobesurtheil bes Bringen batten ber Rutft von Deffau, Bubbenbrod, bes Ronige täglicher Befellichafter und ber atte fromme. Reltmaricall Raymer energift fich verwendet. Auf Gedenborfs

Borichlag, ben er bem Ronig unterm 31. October 1734 fcbriftlich ertheilt batte, legte nun eine fonigliche Commiffion, aus fieben Generalen und Dberften und bem Bebeimen Rath Thulemen er jufammengefest, Friedrich einen Gib vor, fraft beffen er bei Berluft ber Krone und Rur versprechen mußte, funftig "blindlings ben väterlichen Billen und Orbres zu befolgen." Er leiftete ben Gid am 19. Rovember frub nenn Ubr. Darauf ward er auf freien Rug geftellt, burfte aber obne Erlaubnig bes Gouverneurs von Cuftrin Die Reftung nicht verlaffen. Er erhielt ein befonders eingerichtetes Saus in ber Stabt und fur feinen Heinen Sof jahrlich 2700 Thaler für bie Menage, ben Stall, Die Bohnung, Solz, Licht, Bafche un's Roftgelb fur acht Domeftianen. Diefes Bubiet marb 1732 6000 Thaler erhöht. Bum hofmaricall bestellte ber Ronig einen pommerfchen Ebelmann, ben Gebeimen Rath von Wolden, und ju ben'amei Gefellichafts-Cavalieren ben Sohn bes Reibmarfchalls von Rasmer und von Robwebel.

<sup>3.</sup> Friedrich's Leben in Cuftrin und Ruppin und feine heirath. Die Correspondeng mit Grumbto w.

Sedendorf hatte gerathen: "weil ber Kronpring beständig von Organisationen spreche" ihn in ber Cuftrinichen Kriegs, und Domainenkammer arbeiten

ju laffen, bamit er bie Birthichaft praftifch erferne. Er trat nun in biefe Rammer als jungfter Rriegeund Domainenrath ein. Der Chef biefes Collegiums, ber Rammerprafibent von Dundow, mar angewiefen, ibn wie ein gewöhnliches Mitglied anzufeben und zu beichäftigen. Das gefchab, aber man überfaß es, ber Pring in ben Geffienen feine fleinen frangofifchen Bucher las ober feine Berren Collegen mit Attributen abconterfeite, ben einen mit Sornern. ben andern reitent auf einem Beinfag, ben britten mit Rarten u. f. w. Brafibent Dundow nebft feiner Famitie nahm fich liebevoll Arfebrich's an. Er hatte bereits fein Gefängniß erleichtert, inbem er, ba er über Friedrich im Schloffe wounte, burch bie Dede von beffen Zimmer ein Loch machen und ihm leibliche und geiftige Rabrung batte gutommen laffen. Drünchow fuchte ibm burch Refte und Balle in feinem Saufe Erholung ju verschaffen. Ein fcherzhaftes Document aus jener Beit, vom 18. December 1730, ift noch erhalten, worin Friedrich ber Tochter bes Rammerprafibenten, ber verwittmeten ganbratbin von Dan= teuffel fein Bedauern ju ertennen giebt, daß fie Cuftrin verlaffen wolle: "Friedrich, Ronigl. Sobeit. Unferm gnäbigften Rronpringen und herrn wird fo eben unterthänigst vorgetragen, bag bie Frau Land= rathin von Manteuffel wider ihr Berfprechen, bennoch unterfteben wolle, ihren Stab fortzusegen und von bier nach Dommern ju geben. Bie nun bochft= gebachte G. R. S., an folchem ftrafbaren Unternehmen nicht andere als Diffallen bezeigen fonnen, ba Gie ber

Bran Canbrathin Gegenwart bochft ungern entbebren wollten: Go proteffiren Gie wiber bie intendirte Defertion nicht allein bierbund auf's Reierlichke, fondern werben mich bei bem Gouvernement Alles wider foliche vorzunshmentze Echavade dienliche anaumenben nicht ermangeln. Belches Sie ber Rugu Lanbratbin nicht verhalten wollen, ber Gie übrigens, wafern Sie fich eines boffern befinnt, mit. Bugben gewogen bleiben:" In bes Brafibenten von Münchow Saufe fab Friedrich gern und oft big fcomo Sochter feines Under-Chefs und vom Bater ibm für's Rinangfacts befondere bestimmten Lebrers, bes Rammerbirectore Sille, ben er übrigens als Burgerlichen nicht wern auf feinem Directorial-Poften fab: er fprach fogar fein Diffallen aus, bag abelige Rathe unter ibm bienen mußten. Go verama ber Binter: er brachte eine vollständige Revolution in bes Beinzen Charafter berver.

Bon der schrecklichen Erecution Katt's an ward Friedrich ein anderer Mensch. Bon Ratur weich, ward er nun mit einem Male fest und hart. "Pour l'entérieur, schried der Rammerdirector Hille am 5. Juni 1731 an Grumbkow, V. Exc. le trouverait kort changé; il a la démarche ferme et aisée et je ne lui trouve plus cet air de Marquis, qu'il avait cy devant. "Reder das Eüstriner Leben, das sein einschrinig und trist ward, schüttete der Hofmarschall Bolden in einem Briese vom 28. April 1731 sein Herz an Grumbkow aus: "Il serait dien nevessaire, que Sa Maj. donnat un pou plus

d'occupation au Prince Royal. La chambre ne luy en fournit pas assez, ayant appris tout ce qu'on peut apprendre dans l'économie par la Theorie, et je désie même Mr. le Président, qu'il sache faire un meilleur Anschiag, que notre illustre auscultateur.

"Pour nous autres du Couvent nous créverons, si ce train de vie continue encore quelque temps. L'esprit est toujour agité et inquiet wegen ver aroffen Berantwortung, et le corps en souffre également. Il est quelque temps, que nous avons consulté Mr. Stahl (ben großen Arat in Salle) sur l'état de notre santé, qui pour toute consolation nous a envoyé de Helleborum nigrum, remède qu'on donne ordinairement aux gens à qui la tête tourne, ce qui est de très mauvais augure pour nous, si Mr. Stahl a agi par une espèce de pressentiment; néanmoins nous nous remettons entièrement à la Previdence, espérant qu'elle soutiendra notre bonne cause, que nous jugeons telle, par rapport à l'obéissance aveugle, avec laquelle nous nous soumettons aux ordres de Sa Maj."

Im October 1731 sah ber 1741 bei Mollwist gefallene General Graf Abolf Friedrich Schulenburg den Krondrinzen zu Landeberg an der Warthe, Friedrich speiste bei ihm. Schulenburg schried über dieses Diner an Erumbkow: "Nous nous mimes à une heure à table et y restames jusqu'a quatre. Il ne parla que de choses très indifférentes etc. Il ne mange pas beaucoup, mais je remarque qu'il aime les petits plats et les haut-goûts; il ne se seucie pas depois son, et quoique j'avais de fort bonnes truites, il n'en mangea pas; il ne mange point de Soupe au bouillon, il ne paraît pas qu'il aime le vin, il goûte de tous les vins, mais pour l'ordinaire il aime celui de Bourgogne avec de l'eau. Je lui présentai les officiers, qui se trouvent ici de mon régiment; il les reçut en Roi. Il est certain qu'il sent, ce qu'il est, et que si jamais il le devient il s'en prévau dra. Je vois qu'il n'aime pas les conseils et il ne se plait qu'avec des gens inférieurs à son esprit; il cherche d'abord à trouver le ridicule de chacun, et il aime la raillerie."

Nur in einem Pintte veränderte Friedrich sich micht, in den Debauchen. Nach einem von Förster mitgetheilten Briefe des Generals, Grafen Schulenburg an Grumbtow vom 4. October 1731 erklärte er sich auf die Borstellungen des Grafen "de craindre Dieu, de devenir chrétien et le mattre de ses passions, mit leichtestem Blute: "qu'il était jeune et qu'il n'était pas le mattre de cela, que Dieu était don et que c'étaient des pecadilles, que pour le Roy, il ne se mettait guère en peine de luy, ou ses états, qu'il se moquerait s'il gagnerait la vérole et que tant d'honnètes gents l'avaient èue et qu'on pouvait s'en faire guérir et que le Roy même avoit aimé le sexe pendant sa jeunesse." "Sein größter

Confibent," foreibt Geden borf an ben Pringen Eugen aus Berlin, 29. . Marg 1732, "ift ber Ras= mer, welcher fich ju allen perbotenen Sandlungen und vornehmlich Liebesgeschäften gebrauchen läßt. Diefes ift die ftartfte Poffipn, fo man allerdings bet bem Kronpringen noch zur Beit remargniret, beswegen viele Unordnung zu befürchten, wenn es gur Biffenichaft bes Ronigs tommen follte., Dan balt aber bafur, bag bie Rrafte bes Rorpers bie Reigung bes bofen Billens nicht genug fecunbiren, folglich ber Rronpring in feinen Galanterien mehr einen eitlen Rubm fucht, ale eine fündliche Reigung. In ber gebeimen Relation finden Sie, wie ich mich gegen ben Dringen wegen ber Gelbhülfe betrage. Dag er aller Orten ichulbig, ift ficher, baber im Gebeimen zu Abtragung feiner Schulben mich erboten, allein ba er ben flüchtigen Ragmer mit in bas Gebeimniß gieben und bas bagre Geld in Sanden haben will, fo mare allzugefährlich, folches zu magen, weu bie um ben Rronpring feienden Domeftiten feinen Borrath von Geld wurden gemerkt und bem Ronige bavon nachricht gegeben haben, maafen feine Rammerbiener, Lataien und Pagen bei Berluft Leib, Leben, Ehre und Reputation angewiesen find, bem Ronige von bem, was fie von bem Kronprinzen sehen und erfahren, Rapport abzuftatten. Dabei ift zu fürchten; er verfchentet bas, mas man ihm giebt, an bie Daitreffen."

Friedrich war der Aufenthalt in Cuftrin äußerft zuwider. Er verzweifelte fast bald in "diefer Galeere." Sein Bater hatte ihm unterm 3. Mai 1731 zum

erftenmale wieder aus Potsbam gefdrieben: "Die verfluchten Beute, Die Euch inspiriret haben, burch Die weftlichen Bucher Hug und weife ju werben zc. haben Euch die Brobe gemacht, baf alle Eure Rlugbeit und Beisheit-ift zu nichts und zu Quart geworben, wenn Ihr Euch befehrt ober wenn Ihr Gud gleich nicht befehrt, nur wenn 3hr ju Gurem volligen Alter tommet, 3hr moget es wollen ober nicht wollen, wird Ener Gemiffen Euch immer überzeugen, bag alle Meine Bermahnungen, Die 3ch Ench von ber fleinften Rind. beit bis julett gethan habe, Euch an ber Seele vor ber Coquetten Belt, por Reine Armee, ganber und Leute beilfam gewesen find; ba 3hr aber in allen Occasionen schnur gerade bawider gehandelt, tonnet Ihr bie bofen Leute, Die wider Ener eigenes Beftes gerebet und Ench Deine Berfaffung fowohl als Meine Berfon odieux gemachet, jest am Beften ertennen, ob biefelben redlich mit Euch umgegangen, ober nicht, benn Ihr follet persuadiret fein, auf alle chapitres, was passiret, bag 3ch mehr weiß, als mas 3br habet bei ber Commission ansgesaget, alfo follet Ihr bier wieder eine Drobe baben, bag alle Kalfcbeit in ber Welt nichts bilft; und nichts fo flar gesponnen, es tommt alles wieder an bie Sonnen; affo hattet 3hr beffer gethan, wenn 3hr hubich bie Bahrheit ausgefagt, wie alles gewesen; baburch batte ich noch gefeben ein aufrichtiges Berg. Gott gebe aber, bag Ener falfches Berg burch Guren Arreft moge volltommen gebeffert werben und bag 36r Gott moget vor Augen haben, alle bie verbammte, gettlofe,

erftenmale wieber aus Botsbam gefchrieben: "Die verfluchten Beute, Die Euch inspiriret naben, burch bie weltlichen Bucher flug und weife ju werben zc. haben Euch die Probe gemacht, bag alle Eure Rlugbeit und Beisteit ift ju nichts und ju Quart geworben, wenn Ihr Euch befehrt ober wenn 36r Guch gleich nicht befebrt, nur wenn Ihr ju Gurem volligen Alter kommet, Ibr moget es wollen ober nicht wollen, wird Ener Gewiffen Euch immer überzeugen, bag alle Deine Bermahnungen, Die 3ch Ench von ber fleinften Rinde beit bis julett gethan habe, Euch an ber Seele vor ber Coquetten Belt, vor Meine Armee, Lanber und Leute beilfam gewesen find; ba 3hr aber in allen Occasionen ichnur gerade bawider gebandelt, fonnet Ihr bie bofen Leute, Die miber Ener eigenes Beftes gerebet und Euch Deine Berfaffung fowohl als Meine Perfon odieux gemachet, jest am Beften ertennen, ob biefelben reblich mit Euch umgegangen, ober nicht, benn Ihr follet persuadiret fein, auf alle chapitres, was passiret, baf 3ch mehr weiß, als mas 3br habet bei ber Commission ausgefaget, alfo follet 3hr bier wieder eine Brobe haben, bag alle Falfcheit in ber Welt nichts bilft; und nichts fo flar gesponnen; es fommt alles wieber an bie Sonnen; alfo battet S "r gethan, wenn 3hr hubsch bie wie alles gewesen; baburch batte aufrichtiges Berg. Gott aebe " berg burch Guren Arreft moge erben und baf Shr Gott moget le bie verbantmite, avtilofe,

praedestinatische Sentiments aus Eurem bofen Bergen mit Chrifti Blute abmafden." Der Bring war von biefem Briefe, wie ber Gebeime Rath von Bolben, ber hofmarfchall, an Grumbtow 3. Dai 1731 fdreibt, aufs Innigfte gerührt, Bolden fab ibn als "bas lette Zeugniß bes gerechten Borns G. Mai." Unterm 25. Dai erhielt Balben ein Schreiben bes Ronigs, barin er ibn anwies, "feinem -Gobne gu fagen, baf er bebenten folle, mas er gethan habe und an Gott benten. Er follte fich gewöhnen, ein ftilles Leben ju führen, benn, ichreibt ber Ronig, wenn ich bas gethan batte, was er gethan bat. würbe ich mich zu Tob fcamen und mich vor Riemand feben laffen. Er foll nur meinen Billen thun, bas frangofifche und englifche Befen aus bem Ropfe ichlagen und nichts als Preußifch. feinem Berru Bater getreu fein' und ein beutiches herz baben, alle Petitmattres, frangolifche, politifche und verbammte Kalfcbeit aus bem Bergen laffen zc. Er follte auch wiffen, bag feine altere Schwefter fich verbeirathen murbe ze. und wofern ich es à propos finde, follte er auch heirathen und gwar eine Pringeffin, Die nicht aus bem englifchen Saus, boch follte er von etlichen alebann bie Babl baben, welches Ihr ihm fagen fonnet." entichloß fich, feinen Krieden mit Grumbtow machen, um baburch feinem Bater wieber nabe gu Diefer fab an feinem Geburtstag 15. Ana. 1731 feinen Sohn in Grumbtom's und Derfdan's Begleitung auf ber Rudfehr von einer Reife nach

Preußen. Der König ließ ben Prinzen ins Gouvernementehans zu Euftrin, wo er abgetreten war, holen,
biefer siel ihm zu Füßen. Der Bater fagte ihm
bamals: "Ihr habt gemeint, mit Eurem Eigensinne
burchzukommen, aber höre, mein Kerl, wenn Du
auch sechzig und siedzig Jahr alt wärest, so
solltest Du mich nichts vorschreiben. Da ich
mich bis dato gegen Jedermann soutenirt, so
wird es mir an Mitteln nicht sehlen, Dich zur
Raison zu bringen." Als ber König noch an demsetben Tage wieder fortsuhr, Lüßte ihm der Prinz in
Gegenwart vieler hundert Menschen die Füße, worans
ihn dieser umarmte.

3n ber Instruction, die ber Geheime Rath von Bolben barauf aus Potsbam 21. Aug. 1781 vom König erhielt, murbe folgendes vorgeschrieben :

"Des Morgens soll ber Kronprinz wöchentlich breimal auf die Kriegs- und Domainen-Rammer geheu; ber Rachmittag aber foll vor Ihn sein zu reiten und zu sahren, zu bem Ende S. R. M. ihm Pferde und Wagen, schillen werben. Der pp. von Wolden soll ihm auch zuweilen des Nachmittags ein plaisir machen, auf dem Basser zu fahren, Enten zu schießen und solche Luft machen, die permittiret ist. Es soll aber jederzeit, wo der Kronprinz hingehet, reitet oder sahrt, einer von Sie drei bei Ihm sein, daß er nies mals allein ist, auch mit Niemanden allein sprechen kann, und dersenige soll sodann davor responsable sein, daß er dei keine Mädgen oder Krauens-Mensche kommt und soll derselbe auch jeder

geit bei ibm ichlafen. Der Kroupeing foll mit teinem correspondiren, ale mit bes Ronigs und ber Ronigin Majeftaten, an welche Er febreiben tann, ohne bag bie Briefe geöffnet werben. Sonft wirt bem Aronpringen permittiret, alle Dablgeiten amei Bafte au bitten, wehm Er will, auch alle Bochen gwei: mal zu Gafte gu geben; Es muß aber ber pb. von Bblben verbuten, bag tein Krauengimmer mit babei jugegen ift, fonbern lanter Danneversonen: frangofifche Bucher, auch beutide weltliche Bucher und Dufit bleibet fo icharf verboten, wie jemals gewesen; ingleichen Spielen und Cangen und foll bei Leib und Leben von alle Debm, fo hierin verboten, nichts statuiret werben, und foll ber pp. von Bolben ben Kronpring jeberzeit auf solide Saiben führen 2c."

"Der Kronprinz soll auch bereisen die Aemter Quartschen, Himmelstädt, Carzig, Mossin, Lebus, Gollow und Wollup, weiter aber nicht. Es soll aber bei Sr. R. M. sederzeit um permission angehalten und geschrieben werden, wo der Kronprinz hingehen will; und soll von der Kammer sederzeit einer mit ihm gehen, der ihm von der Birthschaft den nöthigen Unterricht geben kann und da er sest die Theorie nun gelernt, so soll der Kronprinz nunmehro sich bemühen, die Wirthschaft practisch zu erlernen, zu dem Ende ihm alles gesagt werden muß, wie die Wirthschaft gesühret wird, wie gepstüget, gemistet, gesäet und der Acker zudereitet und bestellt werden muß, dabei zugleich der Unterschied von der guten und

folechten Birthichaft, und Bestellung gezeiget werben muß und daß er foldes felbft tennen und beurtheilen lerne; wie ihm benn auch von ber Biebzucht und Brauwefen aller nothige Unterricht ju geben und gugleich ju zeigen, wie bas Braumefen muß tracliret, gemeischet, bas Bier geftellet, gefaßt und überall babei verfahren, auch bas Malg zubereitet werben und beschaffen fein muß, wenn es gut ift. Es foll auch auf folche Beise bei Bereifung der Aemter fleißig mit ihm von allem . raisonniret und gezeiget werben, warum biefes ober jened geschehen, auch ob es nicht tonne anders und beffer gemachet werben, wie bie Vächter es machen, baß fie konnen bie Pachtgelber bezahlen, wie fie alles tonnen ju Beldt machen und mas fie por Bertebr babei machen muffen. Es foll ber pp. von Bolben insonderheit ben Rronpringen babin anführen, bag er felbit nach allen Sachen fraget und fich felbft von allem gründlich informiret" 2c.

Trop aller Influctionen aber, trop aller Bor, tehrungen des Königs, ihn zu beschäftigen und seinen Umgang auf Männer zu beschränken, dauerten doch oie Debauchen fort. Friedrich hatte namentlich ein neues Berhältniß mit der schönen und geistvollen Eleonore Luise von Wrech angelnüpft, die seit 1723, damals noch nicht vierzehnjährig, Gemahlin des Obersten Adam Friedrich Wrech war, einer Enkelin des brandendurgischen Generals, nachherigen sächsischen Generals noch ing, Erbin des Schlosses Tamsel bei Cüstrin. Der Oberst von Brech war ein Sohn des berühmten Generals Joachim

Kriebrich unter bem großen Rurfürften. Er ftarb vor feinem königlichen Rival, ber ibn 1744 mit bem fcmargen Ablerorben becorirte, 1746 als Generallieutenant. Die Brech gablten gu ben reichsten Gerren ber Monarchie' Der General Graf Abolf Friedrich Schulenburg, ber ben Bringen im October 1731 im Saufe. ber Rrau von Brech mit ihr - "qui était dans son beau, un teint de lis et de rose" - jusammentraf, machte ibm Borftellungen wegen feines galanten Lebens: nab ibm bamats bie oben mitgetheilte Antwort, bag es fein Bater in ber Jugend auch nicht beffer gemacht babe, ehrte aber fvater ben General, indem er ibm fogleich nach feinem Regierungsantritt ben fcwarzen Ablerorden verlieb, ben er nicht lange tragen follte, indem er, wie ermabnt, 1741 bei Mollwis fiel. Friedrich war mit ber iconen Dame, wie Gedenborf an Eugen 23. Rebr. 1732 fdreibt, "connivendo oller berjenigen, so um ibn find, in folche debauchen verfallen, bag er fich nicht Zeit gab, eine fo wichtige. Sache, wie ber Bater mit ihm vorbat, ju überlegen." Diefe wichtige Sache mar bie Berbeirathung Friedrich's. Die Bahl bes königs war, nachdem bie englische heirath fich zerschlagen, auf eine Richte ber Raiferin Elifabeth, Gemablin Carl's VI., bes' letten Sabsburgers, die Pringeffin Elifabeth Chriftine von Braunichweig=Bevern gefallen'. Der Ronig batte volle Renntnig von feines Sohnes Berbaltnig mit Krau von Brech. "Il m'a dit en confidence, schreibt Grumbtom an Sedendorf 20. Mug. 1782 (fünf Monate nach ber Berlobung), que le P. R. avoit

fait . . . . à la Wréch, femme d'un Colonel, et que le mary disoit .... qu'il ne le reconnoitrait pas pour .... Cela luy fit plaisir, espérant qu'il en feroit autant à la Bevern." Die ben 27. Mai 1732 geborne Tochter ber Arau von Brech beirathete 1752 ju Camfel ben Grafen Stanislaus Gerhard von Donhoff gu Donboffftabt, ben Sohn bes Stifters bes Saufes Donhoffftabt und Entel bes gemeinschaftlichen Stammpaters Grafen Friedrich. Er farb 1758 und fie beiratbete barauf in ameiter Che ben Bebeimen Legationerath Baron Dobo von Anyphansen. Krau von Brech ftarb 1784 in Berlin zwei Jahre por Friedrich, vierundfiebzig Jahre alt. Ihr Gobn, "ber große Bred" wegen feiner Lange genannt, mar hofmaricall bes Pringen Beinrich; eine aweite Tochter, vermachsen aber gescheit und intriguant, bieß Die Ree Carabosse bei Sofe. Gin Entel ber Rran von Brech marb noch von Friedrich Bilbelm II. 1786 gegraft, mit ibm ftarb bas Gefchlecht aus und Colog Tamfel tam an bie Grafen Donboff.

Ein Bierteljahr nach ber obenerwähnten Zusammenstunft des Prinzen mit seinem Bater an seinem Geburtstage zu Euftrin, am 23. Nov. 1731, ward Friedrich aus seiner Galeere abgeholt und erschien zum erstemmal wieder in Berlin zum Hochzeitssest seiner geliebten Schwefter, der Prinzessin Friederike mit dem Markgrafen von Baireuth, gleichsam um ihn auf seine eigne vorzubereiten. Allein schon diese Hochzeit erschien Friedrichen gar nicht plausibel, er Breuben. III.

batte an ben Rammerbirector Belle, ber ihm bie erfte Eröffnung bavon gemacht batte, geaußert: "Voila ma soeur fiancée à quelque gredin et malheureuse pour toute sa vie." Reiebrich enfchien in Berlin in feinem bechigrauen Civil-Aleide auf einem ben Ren vermählten zu Chren brei Tage nach ber Sochzeit 23. Nov. gegebenen Sofballe. Als en mitten in einen Mennet eintrat, werb er, als er fich burd bie Mange ber hofleute brangte, in feinem feltfamen Ange faum erfannt. Er ftellte fich binter ben Ctubl ber Ronigin, bie beim Spiel fag. Auch wier fand a lange merfannt, enblich füßte er ihr bie Sant. In einem von Sectenborf 30. Rev. gegebenen Gal mahl erhielt er Erlanbniß, wieder in ber Uniform bes Golgischen Regiments ju erfcheinen. Der Ronig war mit ihm gufrieben, nur befahl er Bolben, "barauf ju feben, bag ber Rronpring fich ben madeluben Gang abgewöhne und nicht beständig auf bes Beben mippe." Bei ber Rudfunft nach Cuftrie fcrieb Friedrich feinem Bater unterm 8. Dec. 1731 : "3d ertenne bie Gnabe, bie mir mein Allergnabigfter . Bater gethan, mir wieber jum Offigier gu machen, wie ich foll und muß. Finden Gie eine falfche Aber in mir, bie Ihnen nicht ganglich ergeben, fo thun Gie mir in ber Belt, mas Gie mollen."

Den Brautwerber für ben preußischen Kronpringen ließ ber preußische König ben östreichischen Gesandten Sedenborf machen. "Dem Kronpringen, schrieb biefer 19. Juni 1731 an Eugen, habe brei Prinzessinnen zur heirath vorschlagen lassen: Die Sothaise, Eisenachise und Bevernsche. Er ist resolvirt zu heirathen, indem er sieht, daß ehender keine gänzliche Befreiung zu hoffen. Er hat sich resolvirt vor die Bevernsche a condition qu'elle n'étoit pas ni sotte, ni dégoutante, sürchtet aber, der König werde ihm so wenig geben, daß er davon nicht leben könnte. Uebrigens sagte er mir, er wäre ein großer Poet geworden, er könnte in zwei Stunden hundert Berse machen "il étoit musicien, moraliste, Physicien, Méchanicien. Il ne sera ni g'enéral ni guerrier, ne se voulant meder d'ancun détail de ses assaires, rendre son peuple heureux et choisir des bons ministres et les laisser saire."

Mit einem merkwürdigen Briefe d. d. Potsdam, 4. Februar 1732, seste Friedrich Bilhelm seinen Sohn von seinen vaterlichen Absichten hinsichtlich ber Seigath perfonlich in Renutniß:

"Mein lieber Cohn Fris,

"Es freuet Mir sehre, daß Ihr keine Arzenei mehr brauchet. Ihr müßt Euch noch etliche Tage schonen vor die große Kälte, denn ich und alle Renschen schrecklich von Flüssen incommodiret sein, also nehmet Euch hübsch in Acht. Ihr wißt, mein lieber Sohn, daß, wenn meine Kinder gehorsam sind, ich sie sehr lieb habe, so wie Ihr zu Berlin zewesen, ich Euch alles von Herzen vergeben habe, und von die Berliner Zeit, daß ich Euch nicht gesehen, auf nichts gedacht, als auf Euer Bohlsein und Euch zu etabliren, sowohl bei der Armee, als

auch mit einer orbentlichen Schwiegertochter und Guch fuchen bei meinem Leben noch zu verheirathen. tonnt wohl persuadiret fein, daß ich habe Bringeffinnen bes Landes burd andere, fo viel als möglich ift, examiniren laffen, was fie por Conduite und Education baben. Da bat fich benn bie Pringeffin, bie altefte von Bevern, gefunden, bie ba mobl aufgezogen ift, mobefte und eingezogen, fo muffen bie Frauen fein. 3br fout mir cito Euer sentiment ichreiben. 3ch babe bas Saus von Ratich gefauft, bas befommt ber Relbmarschall als Gouverneur und bas Gouvernementshaus (bas jetige Ronigs-Palais) werbe laffen gurecht bauen und Alles meubliren und Euch foviel geben, bag 3hr allein wirthfchaften fonnt und will Euch bei ber Armee im April commandiren. Die Pringeffin ift nit haflich, auch nit icon, Ihr follt feinen Denfchen was bavon fagen, mobl aber ber Dama fchreiben, baf ich Gus gefdrieben babe und wenn 3hr einen Sohn haben werbet, Da will ich Euch laffen reifen, Die Bochzeit aber por gutommendem Winter nicht fein tann, inbeffen werbe feben, Belegenheit zu machen, bag 3br End etliche Mal febet in alle honneur, boch bamit 3br fie noch lernet tennen. Gie ift ein gottes. fürchtiges Denfch und biefes ift alles und comportable fo wohl mit Euch als mit ben Schwiegereltern', Gott gebe feinen Segen bagu und fegne End und Eure Rachfolgers und erhalte Dich als einen guten Chrift und habet Bott allemal für bie Augen und glaubet nicht bie verbammliche Particulars

Glauben und seite gehorsam und getreu, so wird es Dich hier zeitlich und bort ewiglich gut geben und wer bas von herzen wunschet, der spreche Amen. Dein getreuer Bater bis in den Tod.

Friedrich Bilbelm."

"Benn der Herzog von Lothringen hertommt, so werde ich Dich kommen laffen. Ich glaube Deine Braut wird hier kommen. Adieu. Gott sei mit Ench."

Auf Diefen treuväterlichen Brief wendet fich ber Aronvring an Grumbtom, ben preußischen Minifter öfterreichischen Solbe. Er fcreibt ibm unterm 11. Rebruar 1732: "Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir. Mais cependant, en faisant mes conventions avec le Duc de Bévern, que le corpus delicti, soit élevé chez la grande mère. \*) Car j'aime mieux être cocu, ou à servir sur la fontange altière de ma future que d'avoir une bête, qui me fera enrager par des sottises et que j'aurais honte de produire. Je vous pris de travaillur à cette affaire. Car quand on hait tant, que je le fais les héroines des romans, alors on craint les vertus farouches et j'aimerais mieux la plus grande p -- de Berlin, qu'une dévote, qui aura une demi-douzaine, de cagots à ses mines etc. Monsieur, encore une fois, que l'on fasse apprendre

<sup>\*)</sup> Der Bergogin von Blantenburg, einer gebornen von Dettingen, einer renommirten galanten Dame.



à cette Princesse l'école des maris et des feminés par coeur, cela lui vaudra mieux que le vrai Christianisme de feu Jean Arndt. Si encore elle voulait danser sur un pied, apprendre la musique NB. et devenir plutôt plus libre que trop vertueuse. ah! alors mon cher général, alors je me sentirais du penchant pour elle, et un Eternel avant épousé une Eternelle, le couple serait accordant, mais si elle est stupide, naturellement je rénonce à Elle et au diable. Tout dependra d'elle et j'aimerais mieux épouser Mlle. Jette (Sille's Tochter?) sans avantage et sans aveuls, que d'avoir une sotte princesse pour compagne. L'on dit ou'elle a une soeur, qui du moins a le sens commun; pourquei prendre l'ainée. la seconde vaut autant qu'elle et peut-être plus, sapienti sat. ll y a aussi la Princesse Marie d'Eisenach qui serait tout à fait mon fait et dont je voudrais bien tâter etc. Si vous me déguisez vos pensées, alors je ne vous prendrais pas pour mon ami, car la fausseté marque une grande haine pour ceux envers qui on la met en usage. Je vous prie de rester toute ma vie sur le pièd où vous êtes et de dirè un chat un chat et Rollet est un fripon. Il ne faut point flatter, car l'esprit humain se flatte assez de soi même, et chacun a hesoin d'un habile censeur qui soit sidèle et sache vous convaincre de votre tort ou de vos irrégularités, non en se ridant le front, mais en badinant. croirai être au comble de mes félicités, si

nows pourrions voyager ensemble, si j'y peux contribuer, faites moi, mon chèr Maitre, le plaisir, de me le dire, mais je crains fort, que le Roi sit trop à faire de Vous et qu'il ne puisse se passer de vos conseils.

Friedrich wußte recht gut, bag bie Daus unter ben Sanben "ber Rage" verrathen und verlauft fei. Auf Tage barauf, am 16. Rebruar 1732 fcbreibt er wieder bem faliden Danne, ben er iconen mußte, weil bas Berg feines Baters in feiner Sand war und boch nicht foonte, weil er feines eignen emporten Bemens nicht mächtig werben tonnte: Mon tres cher général! Je vous en croirais sur tout au monde hormis sur le sujet des femmes, quoique je sache bien que vous les avez frequentées jadis, je vois néanmoins qu'une personne pour l'autre est plus heureuse, préférablement avec cette marchandise: pour ce qui regarde le reste, je persiste ferme dans mon sentiment et il faudrait ètre grand philosophe pour me prouver qu'une femme coquette n'a pas beaucoup d'avance envers une dévote." Und brei Tage barauf, 19. Februar 1732 fchreibt er ihm nochmals, aber in einem gang anbern Cone, ber ben gangen Jammer feines herzens ertennen läßt: "Pour l'amour de Dieu que l'on détrompe le Roi sur son sujet et qu'il se resouvienne bien que les sottes pour l'ordinaire sont les plus laides. Aussi il ya quelques mois qu'il ecrivit une lettre à Wolden, sù du mains il voulut me donner le choix de

quel ques princesses, je n'espère qu'il se donnera le démenti etc. il n'est ni espoir du bien, ni raison, ni fortune qui puisse me faire changer de sentiment, et malheureux pour malheureux, cela est égal que le Roi pense seulement, qu'il ne se marie pas pour lui et que c'est pour moi etc. En bon chrétien qu'il réfléchisse, si cela est bien fait de vouloir forcer les gens, de causer des divorces et d'être l'auteur, de tous les péchés qu'un marriage mal-assorti nous fait commettre. Je suis déterminé plutôt à tout au monde, et puisque les choses sont ainsi, vous pouvez faire savoir d'une certaine façon au Duc, arrive, ce qui peut, que je ne la prendrai jámais. J'ai été malheureux toute ma vie, et je crois que c'est mon destin de le rester, il faut se patienter et prendre le temps comme il vient, peutêtre qu'une fortune si soubite qui suivra tous les chagrins, dont j'ai fait profession, depuis que je suis au monde, m'aurait enorgueilli. Enfin, arrive ce qui veut, je n'ai rien à me reprocher, jai assez subi pour un crime d'égarement et ne veux pas m'engager à étendre mes chagrins jusqu'au temps futur, j'ai encore des ressources et un coup de pistolet peut me délivrer de mes chagrins et de ma vie, je crois que le bon Dieu ne me damnerait pas pour cela et ayant pitié de moi en échange d'une vie miserable, m'accordera le salut. Voilà ce que le désespoir peut faire penser à une jeune personne, dont le

sang n'est pas si rassi que celui d'un septuagénaire etc. S'il y a des honnètes gens dans le monde, ils doivent penser à me sauver d'un pas des plus périlleux où jamais j'aie été. Mon Dien, le Roi n'a-t-il pas encore assez vu, ce que c'est qu'un mariage mal assorti, ma soeur d'Anspac et Mr. son mari qui se haissent comme le feu, il en a mille chagrins tous les jours" etc.

. Che biefer lettere Brief in Grumbtom's Sande gelangte, war bie Sache bereits in Potsbam entfoieben worden. Friedrich batte einen Brief an feinen Bater abaeben laffen, worin er fich ohne Ruchatt und Einschränfung geborfamen ju wollen, erflärte. Den Brief hatte ber Ronig bem Bergog von Bevern, ber unterdeß mit seiner Gemablin und Tochter in Potebam eingetroffen war, gezeigt, und man hatte bie Angelegenheit als abgemacht angefeben. "Je n'ai jamais vu le Roi si content", fdreibt Grumbkow unterm 20. Februar 1732 an ben Rroupringen. "Nous allames l'après-midi à la maison hol. landaise du parc où la Reine donna le Café, il n'y avait que la Reine, la Duclesse, la Princesse Charlotte et la Princesse de Bevern, et j'avoue qu'elle a changée beaucoup à son avantage et que plus qu'on la voit, plus qu'on s'y accoutume el plus qu'on la trouve jolie et une couche de la grand-mère et si l'embonpoint vient et la gorge, qui se montre déjà, alors elle sera appélissante."

Ende Redrugt fant bas erfte Bufammentreffen bes Aronveinzen mit ber Pringeffin ftatt. "3hr maren." foreibt Soden borf ben 23. Februar, "bie rothen Aleden von ben Blattern, die fie gehabt, noch nicht bergangen." Richts befto weniger fügte fic Friedrich in bas Unvermeibliche. Am 29. Februar warb er jum Dberften bes von ber Golgischen Infanterie-Regiments wieber ernannt. Diefes Regiment hatte auf ber Uniform Golb, Friebrich bat um Silber. Das Gefuch warb bewilligt und bierauf fand bie brollige Scene auf ber Biefe bei Ruppin mit bem Umtaufch ber neuen Uniformen gegen bie alten fatt. Die Offiziere fanben einen brennenben hotzftoß, es wurden ihnen Erfrifdungen gereicht. Als Alles guten humore war, begann Friedrich: "Run, meine Berten, ba wir hier alle versammelt find, fo bacte ich, wir erzeigten ber Golbifden Uniform bie lette Chre." Dabei gog er Rod und Befte aus und warf fie in's Stuer. Die Offiziere thaten besnleichen. Run fonitt aber ber Pring mit einem Rebermeffer bas Obergeng ber Beintleiber auf und werf es ebenfalls in's Fener. Lange gogerten - viele aus Grund - bie Offigiere, enblich brach alles in lautes Gelächter aus; baranf wurden bie neuen Uniformen berbeigebracht und vertheilt. Um 10. Marx war bie Berlebung. Friebrich batte eingewilligt in ber einzigen Berfpentive, mabr Areibeit ju betommen. Er batte feinen Entichluß gefaßt: "je me marierai, mais après, voilà qui est fait et bon jour Madame et bon chemin. Vive la liberté." Er batte ju Grumbtow geaußert, als biefer

ifn fragte, wwie es mit feiner amout fanbe": "Je n'ai aucune aversion pour la Princesse, c'est un bon coeur, je ne luy veux aucun mal, mais je ne la pourrai jamais aimer." Der gute Chrift Grumbtow batte tom noch am 27. gebruar, the er nad Berlin tam, gefdrieben: "Monseigneur, vons pouvez avoir tout l'esprit du monde, mais vous ne raisonnez pas en homme de bien et en chrétien. et hors de cela point de salut. V. Altesse vent que je me tourne dans des affaires, qui me pourraient coûter ma tête. Non Monseigneur, la chemise m'est plus près que le just au corps. Je ne suis pas obligé à me perdre et ma pauvre famille. Je me souviendrai toujours, ce que le Roi m'a dit à Wusterhausen, quand V. Alt. était dans le chateau de Custrin et quand je voulais prendre son parti. "Rein Grumbtow beutet an biefe Stelle, Gott gebe, bağ ich nicht mahr rebe, aber mein Sohn firbt nicht eines natürlichen Tobes und Gott gebe, bag er nicht unter Bentere banbe tommt." J'ai fremi à ses paroles et le Roi me les répéta deux fois, et cela est vrai ou je ne veux jamais voir la face de Dieu ni avoir part au mérite de notre Seigneur. Salomon dit: "Ein verftanbiger Mann fiebet bas Unglud und verbirget fich, aber ein Rart geht blindlings burch." Et je crois qu'après avoir passé cinquantetrois ans, le rôle du dernier ne me conviendrait pas. Jé souhaite à V. Alt. beaucoup de foye et de priér Dieu, qu'il la conduise par

son esprit etc. il faut que aous soyons conduits par la crainte de Dieu."

Bie bie beutichen Borte in biefem Briefe bes guten Chriften batten wirten follen, beweift ein Brief bes Pringen Eugen an Sedenborf d. d. Wien 16. April 1732: "Em. Err. habe ich aus Ihre Raif. Daj, allerhöchftem Befehl annoch beimfügen, bag, wie Ew. Erc. gar wohl felbften begreifen, bag, bas icharfe Schreiben, fo Grumbtom megen ber Pringeffin von Bevern, bevor noch ber Kroupring in Berlin angetommen, an felben abgelaffen, nicht nur aeaen Grumbtom felbft, als fonften mehr auber Bege Em. Erc. gefährliche Birtung mit ber Beit nach fich gieben burfte, biefelbe bem Grumbtom eraftlich gureben, bamit er auf alle mögliche Beife fuche, bas Schreiben in originali wieber jurud ju befonimen, wibrigenfalls man aus benen barin enthaltenen bentichen Borten über Rurg ober Lang Aulag nehmen tounte, nach bes Ronigs Tobe vorzuwenden, ber Aronpring habe gezwungener Beife und ob metum mortis in die Beirath gewilligt, nachdem zuförderft Em. Erc. nicht unbefannt sein wird, daß es Leute an dafigem Dofe gabe, bag auch nach erzeugten Rindern bie Che ware getrennt worben und ift Em. Erc. nicht minber betaunt, auf was Beife fich ber Kronpring nach gewechfelten Ringen berausgelaffen. Sehr gut ift es fonften, bag Em. Erc. verfichert ju fein vermeinen, daß England fein Ibriges vorzeigen tonne, ober etwas in Banben babe, woburch man Gie überzeugen tonne, bag Em. Erc. ber Stifter ber Bevernichen Befrath gewesen, folglich man ben Robinson (englischen Gesandten in Wien) so Märer in Sachen wird sprechen können, allein ift in alle Beise behutsam mit denen Briefen umzugehen, besonders mit benen, die über die hannöverschen und kursächsischen Positstationen laufen."

Darauf foreibt Seden borf an Engen unterm 2. Dai 1792: "Begen bes von Grumbtow an ben Rronpringen erlaffenen Schreibens bient Em. Bochfürftl: Durcht, jur Rachricht, bag er bie Driginatien alle verbrennt und ber Kronpring nie eines bebalte. bingegen aus bes Grumbtom an mich gemachten Relation erhellt, wie wegen ber Beirath bem Kronpringen noch ein beständiger haß beiwohnt, boch bente, es foll fich mit ber Beit alles geben, wenn nur bie Bollziehung erft erfolgt; obwohl bes Rronpringen große Kalfcheit fattsam baraus erhellt, baß er in so obligeanten terminis an Grumblow fcreibt and fo vertrautich mit ihm umgebt." Bon biefer Bertraulichfeit giebt volle Beftatigung bie funfgig Briefe umfaffenbe Correspondeng, Die gorfter im britten Banbe feiner Gefchichte Friedrich Bubelm's I. aus den Gedenborfichen Papieren mitgetheilt hat, Die ihm in Meufelwis, bem Kamilienqute bes Relbmarichalls, burd ben bergoglich fachfifchen Prafibenten Freiherrn bon Gedenborf' jur Benugung überlaffen murben. Die Correspondenz umfaßt bie Beit vom 11. Rebruar 1732 bis 18. October 1733: Friedrich betitelt barin ben falfchen Dann, ben er recht wohl burchblickt, mit ben Titeln: "mon très cher ami, très cher et très

genereux Cassubien," aber er fortenbe the fort mabrend. Bu Dichaelis 1732 fchidt er ibm ben Schlüffel jum Rathfel. "La clef. à quoi vous pouvez connattre, quand c'est vrai et point de complimens, alors ce que je dis paroit naturel et est écrit sons contrainte, mais quand c'est cérémonie, alors je fais un grand galimathias et des complimens, selon les modèles ordinaires, je sais que vous des un neu sounconneux c'est pourquoi je vous préviens et je vous prie de croire, que quand je vous prie de croire, que quand je vous dis, que je vous aime de tout mon coeur, que c'est bien sincèrement, avec bien de l'éstime, étant votre parfait content et fidèle ami et serviteur." Ein andresmal, au Beibnacht 1732, foreibt er ibm: "Adieu, mon très cher ami, je suis à vous (comme le Pape au Dinble) avec toute l'estime imaginable etc." Bein Michaelisbrief ließ Grumblow tout de bon fic dupiren, ge foidte ibn ben 4. Detober an Gedenborf mit ben Borten: "Vous verrez cy-joint deux lettres du Prince Royal, la dernière est très spirituelle." Rach ber Berlobung Friedrich's mit ber braunfoweigifden Pringeffin, 10. Marg 1732, marb ibm Ruppin obnfern Bufterbaufen jum Aufenthalt angewiefen. Das Jahr, bas er hier bis ju feiner Bermablung - bie erft ben 12. Juni 1783 pollgogen wurde - verlebte, warb für bie Entwicklung feines inneren Menfchen bas allerwichtig fie feines Lebens.

Dan tann biefe Entwicklung eben an ber augefahrten

Correspondent mit Geumblow verfolgen, Die für bas pfpcologifde Intereffe unfdasbar if. Dan erfennt mit Stannen, wie bes großen Mannes Beift und Charatter gur Reife fich emporhoben. Er bat 'es mit einem Manne zu thun, von bem er weiß. baß er grundfalld ift, und bevalos, wie nur irgent jemand es fein tann. Er swingt aber bem Benchler mit ber lleberlegenheit feines Genies Achtung ab. Er ift rudfichtelos aufrichtig gegen ibn. Er läßt ibm wohl merten, bag er ibn burchblidt, aber er läßt ibm Luft. bağ er fich fa im Sattel richten lann, bağ er, Kriebrich, ibn im guten Lichte erblichen tonne. Er fpornt ibn felbft bagn an, fich vor ihm in biefem gnien Lichte ju zeigen. Der gange Con, ben er mit Gruinblow einschlägt, ber ibn immer in Aweifel läßt, ob er es ernftlich mit ibm meine ober ob er ibn nur raiflire, ift aans barauf berechnet, ibn fo an ftellen, bağ er ibm Schande balber ben Refpect geben muß, ber bem Prouprinzen gebührt, in bem ber Bater nur einen Unterthanen und mit bes Gunftlings voller llebereinftimmung erblicht. Kriebrich's Saltung in allen feinen Briefen an Grumbtom, tros feiner vom Bater und dem ben Bater beberrichenben Gunftling gang abbangigen Lage ift gang bie, bie er fich felbft foulbig ift, er vergiebt bem Aronpringen nichts. Aber er bat feine belicate Stellung nach allen Seiten bin begriffen, er fügt fich in fie, und er zeigt Grumbtow fortwährend, bag er, fich in fie füge und zwar mit bem vollen Bewußtsein, nicht aus außerem Zwang, aus freiem, innerem Entichluffe. Er, ber aufbraufenbe

Jüngling, von bem bet Bater sich immer neines neuen Streiches" versehen zu muffen bisher geglandt hat, er, ber heißblütige, ber noch selbst turz vorher Grumbtow geschrieben hat, daß er mit einem Pistolenschusse seinem armseligen Leben ein Ende machen werbe, ist mit Einemmale ein Mann geworden, der sich zu fassen gelernt hat, ber die volle Besonnenheit und die bolle Selbstbeherrschung zeigt. Auch von dieser Seite, der Seite der Charattersestigseit, dringt er Grumbtow Anersennung ab.

Ueber fein Leben in Ruppin giebt Friedrich fetoft in einem Briefe vom' 11. Sept. 1732 Rechenschaft an Grumbtow. "Nous sommes, foreibt er, ici dans une paix profonde et je ne souhaiterais de n'être toute ma vie ni plus heureux ni moins, je me contentrais volontiers de mon sort etc. Je n'estimerais pas les sottises dans lesquelles le monde fait consister sa vanité, et quel tort n'a-t-on pas de ne se point contenter d'un juste-milieu, aui est à mon avis l'état le plus heureux, car le trop de grandeur est à charge et fatigue infiniment; et l'indigence rabaisse trop une certaine noblesse, qui se trouve ordinairement pour base de nos caractères. Mais ie m'estime heureux dans la situation où le ciel m'a bien voulu mettre, je trouve que j'ai plus que je ne mérite et je fais consister mon plus grand bonheur dans la connaissance que i'en ai. Néanmoins je n'oublie pas mes bons amis qui contribuent à m'assurer ma sécurité et je vous prie par conséquent de faire bien mes assurances

d'amitié au Comite de Seckendorf tout avant au'il est, je suis fortement persuadé qu'il n'oublie pas ses amis. J'espère bien, que s'il va en Danémarc entre ci et Hambourg, il me fera le plaisir de vouloir bien prendre un repas chez moi, tout ce que i'ai de delicieux sera servi en abondance et je n'épargnerai ni perdrix ni chevreuil et le champagne rouge coulera; enfin je ferai tous mes efforts, pour bien recevoir un bon ami, et le meilleur plat que je lui pourrai présenter sera la bonne volonté de l'hôte. Je suis persuadé qu'il s'en contentera et j'espère qu'il en sera persuadé. ne bouge quasi pas de chez moi, je me divertis avec les morts, et ma conversation muette m'est plus utile que toute celle que je puisse avoir avec les vivants; ensuite je me récrée par la musique. et tantôt j'ai recours à la douce lyre, dont Apollon daigne m'inspirer, mais plus discret en ma verve, ie retiens le tout pour mei et j'offre les productions d'Apollon à Vulcain qui les résout. Telle est ma vie et les occupations qui me la diversifient."

Zwischen biese ernsthaften Beschäftigungen sielen aber auch eine Menge inftige Streiche, bie Friedrich mit dem Markgrafen heinrich von Schwedt, Rapferling, Bubbenbrod, Gröben und andern jungen Offizieren seines Ruppiner Regiments verübte. Unter berselben signrirte besonders das Fenstereinwerfen und mit Schwärmern Neugstigen unterschiedlicher Pastoren und die Fensterattentate bei der schnen Glaserstochter

Digitized by Google

in Ruppin, wie van bem mütterlichen Eifer, wasn ber Pring ben Ropf in's Fenker ftedte und einzusteigen Miene machte, jedesmal mit ben berbsten Correctionen zurüdigewiesen wurden. Rach dem siebenjährigen Kriege machte sich biese resolute Frau gigends auf den Weg nach Potsbam, "blos um ihren gnädigsten König zu sehen," der sich jest ihr sehr interessant gemacht hatte; der König empfing sie mit den Worten: "Aun Mutter, seid Ihr immer noch so bose, wie sonk?" Er wollte sie beschenten, sie ließ sich aber nichts anspringen.

25. Sept. séreibt Friedrich: "Jaime le monde néanmoins et j'avoue que le tempérament vis, que la nature m'a donné, me porte avec impétuosité vers tous les plaisirs, dont la jeunesse est folle; néanmoins le malheur m'a appris à mitiger cette fougue, et quoique je suis bien lois d'être maître de moi-même, ni d'abjurer le monde comme font les quiétistes, néanmoins j'ai appris à raisonner juste, et j'espère qu'avec le temps je serai en état de suivre les préceptes que la raison me dicte. Vous me ferez en attendant toujours un grand plaisir de me montrer le bon chemin et vous verrez que je ne suis pas ingrat, me sentant déjà avec une vive reconnaissance et une parfaite estime" etc.

Bwifden biefen frangofifchen Brief und ben vorhergebenden fällt ein beutscher Brief Friedrich's an feinen Bater vom 19. September, ben ich von Contraftes wegen einschaltes er ift gang öftlich gehaften und befpricht auch gang gemüthlich eine öftliche Sache, ben Deufchenfang.

"Allergnabigfter Ronig und Bater,

"Ich babe bie Gnade gehabt aus meines allergnas bigfen Baters Schreiben in aller Unterthänigfeit aufeben, bağ mein allergnäbigfter Bater ju wiffen verlangt, in was por einem Dorfe fich ber Schafer aufhielt, ba ich meinen allergnavigften Bater von gefdrieken, fo beißet biefes Dorf Breffegarren und ift unter einem Schwerin'ichen Amt" (in Medlenburg), "ber Amtmann gber ift bes Rriegerath Cramer fein Somager und tonnte es mobl angeben, bag ibn felbiger uns in bie Banbe frielet, bieweil ber Reel bann und mann bier brei Meilen von ber Grenze feine Schafe buten geht und fich bes Rachts bei feiner Beerbe aufhalt, Bochen ober zwei Monat Beit mußte man haben, alsbann bie Sache gewiß angeben tann, ich erwarte hierauf in aller Unterthanigleit meines aller: gnabigften Baters quabiafte Orbre und verbleibe zc."

Der Ronig respirite eigenhaubig auf biefen Brief:

Deer. an ben Kriegsrath Examer, "fein Schwager ware ba unten, foll suchen, ben Rerl habs haft zu werden, wenn es nicht anders ware, foll suchen, ihn an ber Grenze zu triegen und ftillschweigend ohne Larm megnehmen laffen."

23. Oct. schreibt Friedrich weiter an Grumbkow; "Dieu, sait que je suis si retirá à présent que l'an peut être; je m'applique aux affaires du Régiment, beaucoup d'éxercices, ensuite les commissions économiques que le Roi m'a données m'occupent: après le temps du manger, après la parole, ensuite, si je ne vais pas voir quelque village, je me divertis à lire ou à la musique. Vers les sept heures je vais dans la compagnie des officiers, qui s'assemblent, ou après des capitains, ou après de Bodenbrug, ou après des autres. avec eux. A huit heures je mange; à neuf heures je me retire, et voilà comme se passe régulièrement un jour comme l'autre, hormis quand la poste d'Hambourg vient (von hamburg tamen bie Auftern, hummern 1c.), alors j'ai une compagnie de trois ou quatres personnes dans ma chambre, et nous soupons seuls, parceque ma dépense ne s'étend pas à rassassier dix personnes de denrées si chères. Tout le divertissement que j'ai, est de me promener sur l'eau ou bien de jetter quelques fusées dans un jardin qui est devant la ville. Voilà tout au monde qui se fait, et je ne vois pas, comme dans un endroit sédentaire, comme celui ci, l'on peut passer son temps autrement. Je souhaiterais pourtant de tout mon coeur de pouvoir détromper le Roi sur tout cela. Selon moi, il n'y a rien de si innocent que cela et je ne vois pas, comment je pourrais être plus retiré. Entre nous soit dit, l'on a mis en tête à la reine, que j'étais débauché à tout excès et il parait qu'elle le croit. Je ne sais d'où vient que tout

le monde parle de moi sur cela, car à dire vrai on a de la chair, et je ne nie point, que quelquefois elle soit faible, mais pour quelque petit péché l'on est réputé pour le plus grand débauché de la terre. Je ne connais point qui ne fasse pas tant et il y en atant qui font pis, que je nesais d'où cela vient, gue personne ne parle d'eux. Pavoue que cela me chagrine beaucoup et que si je pouvais, le serais bien faché contre les pendards qui vont sémer de telles nouvelles, quoique pourtant tout se passe sous main. Vous voyez mon cher ami que je suis fort sincère, car ie vous dis tout comme je le pense et comme cela est, sans vous déguiser rien. Je sais que vous avez compassion pour mes faiblesses et que vous savez bien (ou du moins que vous espérez) que le temps me rendra sage. Je fais tout mon possible pour le devenir, mais je ne crois pas, que Caton fut Caton comme il était jeune. Conservez moi en attendant, je vous en prie instamment, mon très cher et généreux ami votre precieuse amitié et votre assistance. Continuez à me tirer de mes peines, comme vous avez commencé si dignement et comptez sur toute l'estime et la reconnaissance, qu'un honnéte homme vous doit l'ayant tiré de tant de difficultés."

Das Capitel von der Dankbarkeit ward besonders in einem Briefe vom 24. Dec. 1732 abgehandelt: "l'espère, schreibt Friedrich da, que je ne sois pas prédestiné à causes du chagrin à mes bons mais, malheureux de ne pouvoir payer tous leurs soins que par mes bonnes intentions. Mais je sais que l'effort des ames généreuses cet d'obliger sans attendre le moindre retour. Néanmoins je n'oublierai jamais qu'un honnète homme doit être reconnaissant envers ceux qui l'ont servi, aussi perdrais-je plutôt la vie que de ne vous pas témoigner un jour, que je sens que ce devoir me regarde à votre égard et je vous assure, que je n'aurai point de repos, qu'après vous avoir témoigné par des effets, comme je suis avec une parfaite amitié etc. 19. Jan. 1733 versident et ism sur son honneur, de reconnaître bien les obligations qu'il lui doit, envers ses enfants."

Der Ronig, ber seinen Gobn fur falich hielt, bet immer noch glaubte, er werbe ibm "wieber einen Streich machen," benutte bie Correspondens Grumbtom, offenbar um ibn ausborden ju laffen, Meifterhaft behanptet fich Friedrich biefen Manoenvres gegenüber. Er bleibt immer refiguirt und gelaffen. Er fcreibt Grumbtom unterm 22. Dec. 1732: "Pour ce qui regarde le Roi, je me sens la conscience fort nette envers lui et Dieu est mon témoin que je n'ai d'autre but dans le monde que de lui plaire et de me divertir." Und 21. Jan. schreibt er: "Je sais toujours que je suis en bonnes mains, qu'and l'on vous parle sur mon sujet et je ne souhaite jamais de tomber dans de plus mauvaises. Pour ce que le Roi dit, que l'on verrait mon caractère, quand je serais marié, je

n'y comprends rien, car on le peut voir à présent et rien ne me fait plus changer, pourvu qu'il me croit honnéte homme. Je suis content et j'espère soutenir ce caractère jusqu'à ma mort. J'en connais les difficultés, mais la religion et la raison les savent vaincre. Enfin, mon cher ami, je me mets au dessus de l'opinion du monde et je presère la realité de l'honnête homme à l'idée ou à la présomption de la mutitude et pour mon caractère changeant et encliu any plaisirs, il me porte plutôt, à être honnète homme qu'un tempérament atrabilaire."

Der Ronig batte feinem Sobne bas Gouverne. menthans, bes chemals Schomberg'iche Palais in Rerlin angeboten. Friedrich nahm es an, wohnte aber nicht barin. Er ertannte, bag bie Entfernung vom Ronig für ihr beiberfeitiges Boblbebagen weit vortheilhafter fein werbe, übrigens bielt er fich fern von aller Politif und ließ bem Ronig fleißig ju Obren tommen, bağ er mit feinem Regiment fich ju thun made, bamit er bei ber Revne finden moge, bag wie ber Ronig fich ausgebruckt hatte "fein Regiment tein Gallat . Regiment ware. " Er fcbreibt unterm 24, April 1733 an Grumbton: "Je me trouverais fort boureux si le souverain ne fit jamais mention de moi. qu'à propos des boudins et des fromages, car connaissant la vicissitude du monde, je connais les changements des jugements que l'on fait, ainsi moins que l'on pense et que l'on parle de moi et plus que cela m'est agréable etc. Grace à Dieu je n'ai plus rien à démèler avec le tripotage

politique. Je viens de l'exercice, j'exerce. i'exercerai." 24. April fpricht er ben gangen Umfang feiner beicheibenen Buniche aus: "Pour mon plan futur j'espère de l'exécuter et suis dans la joie de mon coeur, de voir que vous le goûtez. Je ne vois point d'autre salut pour moi et quoique je ne doute point d'être entouré d'observateurs, ie les crains pourtant moins ici qu'à Berlin; car, au lieu de dix que j'aurais ici, j'en trouve mille à Berlin, dont le jargon accoutumé à ce manége, sait répandre un fiel malaisé sur toute chose. Enfin, cher Cassubien, je crois que dans ce monde il faut faire vie qui dure et se mettre dans une situation où l'on Duisse se maintenir long temps: car je connais assez l'esprit du mattre où ma faveur est fort suiette aux changements; ainsi pour me mettre dans un heureux oubli, l'absence et le régiment est la situation la plus convenable:"

Friedrich hatte aus der Noth eine Tugend gemacht. "J'enrage dé devenir un don mari, mais je fais de nécessité vertu." Zu diesem Entschlusse war er schon am 4. Sept. 1782 gesommen. Seine völlige Resignation sprach er in einem Briese vom 4. Mai 1783 einen Monat vor seiner Hochzeit aus: "Je ne crois pas d'avoir manqué de consiance au Souverain, car quoique je ne la croie pas sort sincère sur mon chapitre, je vais mon grand chemin, sans me désier de lui, puisque je n'ai rien à me reprocher, puisque la triste expérience m'a fait voir dans le monde, que la meilleure politique que je pourrais avoir élait de laisser aller toutes choses, comme il plait à Dieu de les diriger et au Roi de les mettre en exécution et de ne penser à autre chose qu'au plaisir. De quoi devrais-je donc faire considence au Roi? Je me distrais, par raison, l'esprit de toutes les affaires et j'en suis si bien venu à bont, qu'en honneur je puis vous assurer, que je vis comme si le Roi était immortel et je veux mourir sur l'heure, si me suis formé un plan après sa mort."

Das Stärtfte, was ber öftreichifche Sof, ber bie Beirath mit ber braunichweigischen Bringeffin anaelegentlich betrieben batte, bem preußischen anmuthete, war, baf fie wieber rudgangig gemacht werben follte. Der Ronig war mit bem Rronpringen, ber Ronigin und bem Gefolge am 10. Juni 1733 in Salzbablum' eingetroffen, auf ben 12. Juni war bie hochzeit anberaumt. Am 11. Juni früh erhielt Sedenborf, ber ben Ronig begleitet batte, noch eine Devefche vom Bringen Eugen mit ber beftimmteften Orbre, noch bie englische Beirath in Borfdlag ju bringen: bas Wiener und Londoner Cabinet batten fic vollig ausgefobnt und fo arrangirt. Sedendorf traf ben Ronig neun Uhr fruh noch im Bette, brachte mit erbentlichfter Bor- und Um- und Rudlicht feine Proposition an, erhielt aber von ihm folgenden Bescheid: "Benn ich Ihn nicht fo mobl tennete und wußte, bag Er ein ebrlicher Dann, fo glaubte ich, Er traumte;

hatte man vor drei Monaten so gesprochen, so wüßte nicht, was aus Liebe vor Ihro Lais. Maj. nicht gethan, ohnerachtet wider dero, and wider mein Juteresse, daß mein ältester Sohn sollte an eine englische Prinzessin vermählt sein, aber nun, da ich mit der Lönigin schon hier und ganz Europa weiß, daß morgen das Beilager geschehen soll, so ist es abermal eine englische Kinesse, mich vor der ganzen Welt vor einem wantelmüthigen Menschen ansehn zu machen, der weder Ehre noch Parole zu halten gewohnt, ist."

Die hochzeit ward 12. Juni 1733 auf bem Luftichloffe Salzbablum bei Bolfenbuttel gefeiert. Die Martgrafin von Bairenth ichilbert ibre neue Schwägerin in ihren Memoiren mit folgenden Worten: "Die Rroupringeffin ift groß, aber von ichlechter Saltung und Buchs; fie ift von blendend weißem Teint und biefe Beife ift von ben lebhafteften Farben gehoben; ibre Augen find von einem blaffen Blau und verrathen, nicht viel Beift, ihr Dund ift flein, alle ihre Buge find niedlich, ohne fcon ju fein und bas gesammte Ganze ihres Gesichts ift fo reigend und fo kindlich, bag man glauben follte, biefer Ropf gehore einem Rinbe pon zwölf Jahren. Ihre haare find blond und natürlich gelockt. Aber alle ihre Schanheiten find burch fdwarze und übelgeftaltete Bahne entftellt. Sie bat wenig Anftand, ift Sprechen febr unbehülflich, fie tam fich fchwer verftanblich machen, es ift nothig gu errathen, was fie fagen will, was febr in Berlegenheit fest." - Roch barter beurtheilte fie bie Ronigin Mutter, Die ihrer

Sowiegertochter febr abgeneigt war, weil fie unichulbigerweise ihre Unterhandlungen wegen ber englischen beirath geftort batte. Sie forieb über ihre Schwiegers tochter an bie Markgrafin von Bairenth: "Die Pringeffin ift fon, aber bumm, wie ein Bunb Strof und ohne bie geringfte Ergiehung. 3ch weiß nicht wie 3hr Bruber fich mit bem Dummbart pertragen wird." Friedrich, ein febr großer Liebhaber bes Conges in feinen früheren Jahren, fant hauptfächlich an ihrem Tang auszuftellen; er fchrieb einmal: welle danse comme une oye." Gedenborf ließ vor ber Dochzeit beghalb noch einen febr berühmten Tangmeifter aus Dresben fommen, um einige Monate in Bolfenbuttel bas Möglichfte ju leiften. Bur Dberhafmeifterin erhiclt bie Pringeffin gran von Ratic, über bie Sedenborf 16. April 1732 an Eugen forieb: "Diefe Frau ift gu ber Emuction por andern geschickt und willig. Es ift tein 3weifel, bag fie auch bei bem Rronpringen por bas faiferliche Intereffe viel Gutes und heilfames zu ftiften im Stande, allein fürchte ich nur, ber Ronia und bie Beverniche herrichaft werden biefer Frau einen nur in bundert Thalern beftebenden Gehalt auswerfen, mit welchem fie ohnmöglich bestehen tann, baber E. Dochfürftl. Durchl. erleuchteten Ermeffen überlaffe, ob nicht rathfam ware, Diefer vertrauten Frau eine jabrliche Penfion von 1000 bis 1200 Gulben auszuwirfen, bamit biefe fünftige Oberhofmeifterin volltommen in bas taiferliche allerhöchfte Intereffe gezogen murbe."

3. Der hof ju Rheinsberg. Die Berbindung mit. Boltaice, Joeban, Kapferling, Sugm, Manteufel u. f. m.

Sobald ber Kronpring fic 1783 vermählt batte. murbe ihm von feinem Bater bas Stabtchen Rheinsbera in ber Mart Brandenburg angewiefen. Rheins. berg geborte fruber ben herren von Brebom und mar eines ihrer brei Stammbaufer. Der große Rurfürft vergabte es als ein beimgefallenes Lebn an ben General du Hamel. Bon biefem gelangte es burch Rauf an einen andern frangofifchen Refugié, ben Sofrath von Beville: von biefem taufte es ber Konig. Außerbem erhielt Friedrich noch bas Amt Ruppin, wo fein Regiment ftand, nebft allen Gintunften biefes Amtes, um bamit feinen Saushalt zu beftreiten. Sier in Ruppin wohnte er vorerft, mabrent bas Schloß ju Rheinsberg fur ibn eingerichtet warb. Anfang mar fein Berhaltnif noch febr abbangig. bem Brief vom 2. November 1733, worin er fich bei feinem Bater fur Rheinsberg bedantt, fragte er wegen einer Reise nach Berlin und nach Krantfurt an ber Dber jur Deffe an, ber Ronig refolvirte: "ich murbe ihm icon ichreiben, wenn er foll nach Berlin tommen, wenn ich Beit batte."

1733 war ber polnische Erbfolgetrieg ansgebrochen; im folgenden Jahre erhielt Friedrich Erlaubniß, den Feldzug am Rhein bei Philippsburg unter den Augen bes greisen Prinzen Eugen mitzumachen: er begab fich in's Lager bei Bruchfal.

Es fehlte auch bier wieder nicht an einer ftrengen Friedrich ward unter ftrenge Aufficht geftellt bes oben icon erwähnten Benerals Abolf Kriebrich Grafen Schulenburg, bes Generals Denning Alexander Rleift, ben fpater Friedrich, wie Schulenburg, jum Ritter bes ichmargen Ablerorbens machte und ber als Generalfelbmaricall 1749 farb, und bes Dberften Kriebrich Sigmund von Bredow, ber fein Birthicaftschef fein follte: er warb 1742 ebenfalls mit bem höchften Ehrenzeichen Dreugens becorirt und ftarb 1765 als General. Die Inftruction ift bom 13. Juni 1734 und fie enthielt wieder febr expressive Bestimmungen. "Dieweil auch notorisch ift, bak bei ber Armee es allerhand Menschen giebt, unter welchen fich auch viele Rurftenfinber, innae Grafen und andere junge vornebme Leute befinden, unter benen aber gemeiniglich mehr Bofe als Gute find, fo follen bes Rronpringen Liebben Dero Gefellichaft mobl auswählen" -"Es werben S. Ron: Maj. von bes Aronpringen Ebbu. soch bevor Er feine Reise antreten wird, feine Barole auf Ehre und Reputation von 3hm nehmen, bag Er bie gange Campagne binburd teine Rarten, Bürfel. Paar ober Unpaar und wie ein Spiel beigen und gewannt werben mag, fpielen, auch fich auf teine Betten einlaffen wolle. Dit bem General von Somettau\*) foll Er wegen bes Dienftes fleißig

<sup>9</sup> Samuel (ber nachherige Grand Mattre ber Artillerie) bamals in oftreichischem Dienft, Ritter bes fowarzen Ablerorbens



umgebn und ibn nach Allem fragen; außer bem Dienfte aber foll er fich wohl por ihm buten und fich mit bemfetben in tein Sprelen, Raufen, Schachereien, es habe folde Schacherei Ramen, wie fie in ber Bett wolle, noch fonften bergleichen etwas einlaffen, weil ibn ber v. Somettau fonft gewiß betrugen und Er fich nur erponiren wird, bag bie gange Belt ibn beghalb auslacht, welches ihm folechte Reputation. geben murbe." - "Allemal und fo oft bes Pringen Engenii Durchl. ausreitet; es fei nun, um etwas zu recognosciren, ober aber wenn er in bie Laufgraben ober jur Bataille reitet: fo foll bes Kronpringen 26b. fich bei ihm einfinden und ihn begleiten, auf Alles wohl Acht geben und bie bei fich habenben Generals nach Allem fragen. Des Prinzen Eugenii Duecht. aber felbft barum ju fragen, ift wiber ben Respect und barf baber nicht gefcheben." - "Benn im Lager von ben Keldwachten bie hufaren fich mit ben feint, lichen berumjagen ober Offiziers von ber Armer fic mit ben feindlichen piftolettiren, fo wollen G. Rin. Maj., daß so wenig bes Kronpringen Lbb. ats Bers Bettern fich babei finden laffen, noch fich barein melirm und unnüglicher Beife canoniren follen." - "Des Rron pringen 2bb. foll fich von allem und jebem, fo gu bem Dienft gebort, wohl und accurat informiren und gwar nicht allein von bem großen Dienfte, fonbern auch von

<sup>1741,</sup> gegraft 1742, gest. 1751, der Bruber Carl Christoph's, bes Bertheibigers von Dresben; beibe waren Deffen des Hofpredigers des großen Kurfürsten, Geinrich Schmettan.

bem Einzelnen bis ins Rleinfte, mas zu bem Golbaten gebort, bag er g. B. wiffe, wie bie Schube ber Mustetiere fein muffen, wie lange ber Solbat ein Daar tragen tann, wie lange er in ber Campagne bamit austommen muß, besgleichen von allen andern Rleinigfeiten, bie jum Golbaten geboren und fo ferner bis jur hundertpfundigen Ranone binauf, auch endlich bis ju bem großen Dienfte und bis ju bes Generaliffimi Difpositiones, als welches Alles er grundlich lernen und nichts bavon auslaffen muß." -"Bu bes Kronpningen Tafel follen gu Mittag nicht mehr als acht Schuffeln, jebesmal vier und vier, bes Abends aber nur falter Bruten gegeben merben, es mare benn, bag bes Pringen Engenii Durchl. bei bes Aronpringen Lbb. speiseten, alsbann bie Tafel mit viergebn Schuffeln convertirt fein foll. Go oft aber ber Rronpring ju Gafte gebt, fobann muß feine Ruche nicht rauchen, außer einer Bagatelle fur ben Drbonnangoffigier, inbem Seine Ruche feine Martetenberei fein foll, wie Er fich benn gang und gar nicht auf ben guf fegen foll, Martetenber von ber Armee an fein."

Rach ber Rucklehr uns bem Feldzug ging Friedrich eifrig daran, seine neue Einrichtung in Rheinsberg zu steden. Er schreibt unterm 7. Dec. 1734 seinem Bater: "Aniso mache ich Anstalt gubte Obst böhme bis Früsar in Reinsberg zusehen und dar alles in Ordnung zu sepen, auf daß, wenn ich einmal die Gnade habe, meinen aller Gnädigsten Bahter dar zu sehen, ich Ihm

vie Wirtschaft und alles in Ordnung peigen wolte."

1735, 28. Juli, bei einer Revne ward Friedrich jum Generalmajor befördert: weiter ift er nicht avanciet.

Die ju bem fronpringlichen Saushalt ausgesetten Einfünfte bes Umtes Ruppin wollten bafür nicht ausreichen, Friedrich gerieth fort und fort in Belbverlegenheit. Der Biener bof gab einen jahrlichen Bufduf von 3000 Ducaten. Sedenborf fcbreibt barüber in feinen von Körfter mitgetheilten Bapieren über bie gebeimen Ausgaben im Sabre 1783: "Es bat zwar bisbero ber Kronpring sowohl bei mir felbft, als burch Grumbfow feine Gelbuath vorgestellt und einige Beibulfe baben wollen; weit er fich aber einige Beit bier auf teine Beife fo aufgeführt, bag er ber taiferlichen allerbochften Gnabe wurdig, fo babe ibn gappeln und in große Roth tommen laffen wollen, ebe man ibm beifpringt. Da er binfure allen Conferenzen mit beiwohnen foll, fo bin ber unschuldigen - Deinung, man folle es mit ber ausgefesten Denfion von 3000 Ducaten noch ein Jahr probiren." Abhangigfeit Friedrich's, auch von biefer Seite, war brudenb. Er wandte fich beghalb an feinen Freund Subm, fachfifden Gefandten in Betereburg : Raiferin Anna und ber Bergog Biron von Curland, ibr Kavorit, ichaffen vor. In einem Briefe vom 10. 3an. 1739 machte Gubm Ausficht auf jabrlich 20,000 Thaler. Friedrich wünfchte 24,000 an haben. Er hatte als Kronpring ftets Schulben.

40,000 Thaler bezahlte ver Bater einmal in einer glücklichen Stunde und noch einmat 100,000 Thaler. Erst 1737 gab ihm Friedrich Wilhelm eine jährliche Julage von 12,000 Chalern und 1739 das einträgsliche Trakehner Geftüte in Preußen, das eine Rente von 18-12,000. Thalern abwarf.

Im August 1736 bezog Friedrich das Schloß Rheinsberg, am 4. Geptember wurde es in Gegenswart des Königs und der Königin feierlich eingeweiht. Das Schloß — an einem von Eichen und Buchepswäldern befränzten: See gelegen — war gothisch gedaut. Friedrich hatte zu dem einen Tharm, den er vorsand, noch einen zweiten erbauen und beide durch einen Säulengang verbinden lassen, über diesen Säulengang berbinden lassen, über diesen Säulengang lief eine schlosses stand die Inschrift: "Friederico trupquistitatem colonis" (Friedrich's Ruhe.) Den weitern Ausbau übernahm Friedrich's Freund, der Intenbant Baron, von Knobelshprf, der eben von einer Reise nach Inslien zurückgelohnt war. Erst im Jahre 1730 ward der Schlosbau ganz beendigt.

Friedrich richtete fich in Rheinsberg gang nach feinem Bunfche als Philosoph ein, ar marb ber Philosoph von Rheinsberg. Das waren seine glücklichften Jahre, wie er selbst bem englischen Gesandten Withel einst singte. Er übertieß sich den Studien, der Gartentunft und einer heitern Geselfchaft. Ja; er trat sogar als Schristfteller jest auf: 1738 enschien feine erfte. Drudfcrift: Betrachtungen

Breugen: III.

/ fiber ben gegenwärtigen Zuftand ber Politif fin Europa und 1739 feint "Antimachiavelli."

Friedrich verftand in Folge bes abfoluten Berbots feines Baters, biefe verhafte Sprache ibm naben ju laffen, wenig gatein. Griechifc verftand er gar nicht. Die Claffiter las er affe in frangofifchen Ueberfetungen. Er las bie italienifche Literatur, befonders aber bie frambfifche. Macchiavelli und Bayle wurden bie Sauptfichriftfteller, Die er am eifzigften finbirte. Den Macchiavelli fucte er fogar in feinem Antimacchiavelli au wiberlegen. Aber foon Voltaire fagte von biefer Biberlegung: "Friedrich fpudt in bie Schuffeln, um anbern bie Efluft gu verleiben." Beitgenoffen waren Voltaire und Bolf feine Lieb finge, von ben Aften befonders Horaz, Cicoro, Lucian, Lucrez, Epicur und Plutarch. Uniter ben Dichtern ftellte er Ravine am bochten, feine größte Bewunderung batte bie Athalie beffelben.

Mit' ben Stubien wechselte ber Antheil ab, ben Friedrich an ber Gartentunft nahm. Er schreibt an seinen Bater kurz nach bem Einzug 14. Nov. 1738: "Anjeho bin ich bestihaftich mit bem flausm ber Banne fertig zu werben, biewell wir anjeho nuch schone inge haben." Er legte bie berühmten Garten von Rheineberg und in ihnen die schonen Trolbhauser und eine Hollanberei an; seinem Bater überschillte er in die tönigliche Rüche foriwährend Sachen, "die er gerne isseiche Rüche foriwährend Sachen, "die er gerne isseich und Rein allergnäbigster Bater die puh ten, so ich geschiebet, hat an nehmen wollen, beherset mir

vie Freiheit zu nehmen, eine kalte Rinbsleisch-Pastete, wie Er sie gerne ißet, zu schicken und mit nechst kommender gelegenheit werde pularden, so nuhr noch nicht fet genung seindt, schicken und hoffe ich in ein Jahr meine Wirthschaft so in zu richten, das Otein allergnädigser Bahter kein Fleischwerk wirdt gebrauchen von hamburg kommon zu lassen. Der ich mich beständig in Meines allergnädigsten Bahters Gnaden ganz unterthänigst Emphele und mit unaushörlichem respect bis an mein Ende verharre

Als Meines aller Gnäbigften Königs und Bahters treugehorsamer Diener und Sohn

Friedrich."

Frühen Spargel und Blumentohl, Kirschen, Erdsberen, Melonen, Beintranben, fette Kälber, "um zu probiren, ob solche so wie in das Clevische werden tönnten", Ponlarden, Capaunen, Tanben und Trutshähne, Kibigeier, auch Fische, eingemachte Ganse, Schinkens Pasteten und Rouladen — fortwährend schickt das der immer eifriger in der guten Menage bestissen Sohn dem Bater.

Friedrich felbst hatte Gefallen an den Freuden der Tafel und die Gastmähler in Abeinsberg gehörten zu den geistreichsten und heitersten, die man haben tonnie. Es ging zuweilen hoch ber.

"hente Nacht, schreibt ber Prinz seinem Bater ans Rheinsberg 8. Nov. 1736, um brei Uhr so wecken mich meine Leute und sagen mir, es ware eine Staffette an mich mit Briefe gekommen; ich stehe sofort eiligst auf und als ich den Brief erbreche, so ift er von Bring -Mirau (Dirow, Carl- von Medlenburg Strelit, ber Grofvater ber fconen Ronigin Luife), welcher mir fcreibt, daß er beut Mittag bier fein murbe, ich babe mir wohl was geaußert, babe aber boch bas Lachen nicht laffen konnen über ber reitenben Staffette, fo er mir eine Deile weit gefchickt. Sier habe alles angestellt, um ibn gu empfangen, ale war es ber Raifer felbft und boffe ich Materie zu haben, meinen allergnäbigften Bater mit fünftiger Doft gewiß lachen ju machen." 11. Nov.: "Des Bringen von Mirau's Bifite ift gar ju curieus gewefen, als bag ich nicht meinem allergnäbigften Bater alle Umftanbe bavon berichte. Wie ich mit bem Pringen in Die Rammer tam, fo fing ber General Pretorius, ber fich eben bei mir fund, an: Voilà le Prince Cajuca! und bat fo laut, bag es alle Leute borten, tein Denfch tonnte bas Lachen laffen und hatte ich alle Dube, bag ich es fo brebte, bag er nicht bofe warb. Raum war ber Pring im Sause, als man mir fagte, bag bem armen Dringen jum Unglud ber Pring Beinrich (von Schwedt) getommen fei, welcher ihn benn bermagen aufzog, bag wir alle gebachten tobt von Lachen gu bleiben. Er wurde immer gelobt, absondertich über feine fcone Rleibung, fein gutes air und feine ungemeine Leichtigkeit im Tangen; ich habe auch gebacht, es wurde fein Aufharen bes Tanges werben. Rachmittag, um ihm ben Rod ju verberben, fo haben wir im Regen nach bem Bogel gefchoffen, er wollte wohl nichts fagen, aber man tonnte boch feben, bag

er fich um ben Rod febr batte. Den Abend fo friegte er einige Glafer in ben Ropf und murbe recht luftig, fagte, wie er nothwendig wegen Staats: und considerabeln Angelegenheiten wiebernach Saufe mußte, welches aber boch bis in die Racht um zwei Uhr verschoben wurde. 3ch glaube, bag er fich bes Tages barauf nicht mehr wird viel zu erinnern wiffen." 18. Rop. 1736; "Berichte aller unterthanigft, daß ber Bring bon Mirau wieder nebft feiner Mutter, Frau, Tante, Sofbamen, Capalier und bie junge Menage bei mir getommen ift, fo bag ich bachte, baß es bie Flucht aus Egypten vorstellen follte. 3d bin bange, bağ man bie guten Leute anjepo nicht wird fonnen los werden, indem fie mir verfichert haben, bag fie gern öftere tommen wollten." 23. Rov.: "Der Pring pon Mirau bat mir wieder mit einer Visite broben laffen."

"Ich verlebe hier, erzählt ber Baron von Bielefeld, ber zum erstenmal im Herbst 1739 nach Rheinsberg tam, in seinen vertrauten Briefen, wahrbaft entzückende Tage. Eine königliche Tasel, ein Götterwein, eine himmlische Musik, köstliche Spaziergänge, sowohl im Garten, als im Walde, Wasserschuten, Zauber der Künste und Wissenschaften, angenehme Unterhaltung: Alles vereinigt sich in diesem feenhaften Palaste, um das Leben zu verschönern. Doch da nichts auf Erden volldommen ist, so hat sich auch ein Tropfen Wermuth in meine Freuden gemischt. Ich habe das einem unglücklichen Bacchusseste zu danken. Eines Tages hatte der Kronprinz einen ganz

ungewöhnlich gaten humor bei ber Mittagstafel. Seine Heiterkeit belebte bie ber ganzen Gesellschaft. Einige Gläser Champagner versetzen und in die Laune der heitersten Späße. Der Prinz fand, daß dieser leichte Wit und ganz vortrefflich vom Juge geht und erklärte und beim Aufstehen von der Tafel, daß er entschlossen sein Aufstehen von der Tafel, daß er entschlossen sein das kleine Bachanal beim Souper da wieder anzusangen, wo wir es beim Diner gelassen hätten.

Gegen Abend ließ mich ber Prinz zum Conzert einladen und als daffelbe zu Ende war, sagte er zu mir: "Geben Sie jest zur Prinzestin, sobald sie mit ihrem Spiele zu Ende ist, wollen wir uns zu Tasel sepen, um nicht ober wieder davou aufzustehen, als nachdem wir die Lichter ausgelöscht und mit einer Meinen Champagner-Erleuchtung." Ich hielt diese Drohung für einen Scherz. Aber als ich zur Prinzessin gekommen war, ließen Ihro Kgl. Hoheit mich die Sache als ganz im vollen Ernste ausgesprochen ausehn, sie verkündigte mir lachend, daß ich der List bes Prinzen nicht werde entgehen können.

In der That, kaum hatten wir uns zu Tisch gesetht, so sing er an, eine interessante Gesundheit nach der andern auszudringen, auf welche Bescheid gethan werden mußte. Auf diesen ersten Angriff folgte ein ganzer Strom von Wisworten und jovialischen Ausfällen von Seiten des Prinzen und seiner Umgebung, die ernsthaftesten Stirnen erheiterten sich, die heiterkeit wurde allgemein und auch die Damen nahmen daran Theil. Innerhalb des Zeitraums von zwei Stunden

fabiten wir, bag bie weituften Bebalter boch leine Abgrunde find, in Die man Shirituola fonder Maas fontten tann, obne ihnen eine Ableitung ju verfchaffen. Die Rothwendigleit fente uns über die Etitette binweg und fetbit bie ber anwesenden Rronpringeffin fculbige Ehrfurcht war nicht im Stande, einige von uns gurudgubalten, im Borbaufe frifche Luft eingefopfen. Auch ich geborte gu biefen. Als ich berausging, befant ich mich noch ziemlich mader, aber nachbem ich an bie frifde Luft gelomnien mar, bemertte in beim Biebereintreten in ben Saal eine fleine Bolle von Dünften, Die mein Bewußtfein ju umnebeln aufung. 3ch batte bor mir ein grofies Glas Baffer. Die Pringeffin, ber ich gegenüber ju figen bie Ebre batte, ließ aus einer liebensmurbigen fleinen Bosheit biefes Baffer weggießen und bas Glas fatt beffen mit Gilleruchampagner fullen, fo Mar, wie Relfenwaffer und man blies bagu auch noch ben Schaum und bie Berlden binmeg. 3d. batte ichon bie Reinheit bes Befdinget vorloren und mifchte nun meinen Wein, obne es ju mollen, mit Bein. Statt mich nüchtern an machen, beraufchte ich mich, aber mit einem Raufden, bas faft bis gur Truntenbeit anftieg. Um mich vollfommen ju verberben, befahl mir ber Pring mich an feine Geite zu fegen, fagte mir bochft verbindliche Sachen, ließ mich fo viel, als meine ichmachen Augen bamals trugen, in bie Bufunft bineinblicken und babei ein volles Glas um bas andere von feinem Lunel trinten. Indeffen Die übrige Gefellichaft empfand nicht minben, als ich felbft, Die Wirfungen bes

Rettars, ber bei biefemt Banquet in Strömen floß. Eine ber fremden Damen, die in andern Umftänden sich befand, fühlte sich ganz eben so belästigs wie wir herren, brach plöglich auf und machte eine kleine Abwesenheit in ihrem Jimmet. Wir fanden biefe That heroisch und höchst bewundernswürdig. Der Wein macht zärtlich. Die Dame ward, als sie zurücklam, mit Liebesworten und Liebesbezeigungen überschüttet. Riemals hat man einer Dame für eine gleiche Unternehmung so vir Lobsprüche ertheilt.

Endlich, gefchab es burch Zufall ober mit Fleiß; gerbrach die Kronpringeffin ein Glas. Das mat ein Signal, anferer ungeftumen beiterteit gegeben, unb ein großes Beifpiel, bas uns ber Rachahmung werth ju fein ichien. In einem Angenblid, flogen Die Glafer in alle Eden bes Saals, fammtliches Glaswert, Porzellain, Spiegel, Aronbeuchter, Gefag und Gefdire, alles mar in taufend Studen gerichlagen. Inmitten-Diefer ganglichen Berftorung ftonb ber Pring wie der tapfre Mann bes borng, welcher, Beuge' ber Bertrummerung bes Beltalle, beffen Ruinen mit rubigem und beitrem Muge Als aber endlich aus ber Beiterfeit ein betrachtet. Tumult warb, fluchtete er fich aus bem Bebrange und jog fich mit Gulfe feiner Pagen in feine Gemacher jurud. In bemfelben Angenblick war auch bie Rronpringeffin verschwanden. 3ch war ungludich genug, nicht einen Bebienten gu finden, ber fich meiner Sillfe lofigkeit erbarmt batte. 3ch tam fo tanwend ber großen Trempe'au nab und ftutzte von oben berab. -

Am Morgen sprach man von Trepaniren, ich mußte indeß doch vierzehn Tage das Bett hüten. Das ganze Sthloß war zum Sterben frank. Weber der Prinz, noch einer der Cavaliere konnte sichtbar werden und die Prinzessin befand sich beim Diner ohne herren. Man wird in Rheinsberg noch lange an diesen Tag benken, der glückticherweise wenig Brüder zählt, da der Prinz durchaus kein Trinker ist."

Bu bem beitern, gewählten Rreife, ben Friedrich in Rheinsberg um fich verfammelte, geborten Berfonen aus ben vericbiebenften Rreifen ber gebilbeten Stanbe, Offiziere, Sofleute, Diplomaten, Gelehrte und Runftler, theile Auslander, theile Dreufen. Friedrich ftiftetc einen geheimen Ritterbund, ber amölf Ermähltesten umfaßte, ber Patron biefes Bundes mar ber Ritter ohne Furcht und Tabel. Friedrich felbft führte ben Bunbesnamen: Le Constant. Das filberne Rreug mit ben Buchftaben F. C. P. Fridericus Constans Princeps, bas er an einem grunfeionen Banbe auf der blogen Bruft trug, wird noch auf der tonig-Runftfammer ju Berlin aufbewahrt. Pringen Bilhelm und Beinrich, Bergog Ferdinand von Braunschweig und Bergog Bilbelm von Bevern gehörten zu bem Bavard-Bunde. Bum Großmeifter gewählt ward ber Rittmeifter, nachherige General Baron Beinrich August de la Motte Fouqué, ber 1698 im Baag geborne Sohn eines frangofischen Refugié, aus einer alten Kamilie ber Normandie, ber wegen Aufhebung bes Edicts von Rantes Frantreich verlaffen hatte. Fouque, der nachherige Belb vor

Landshut, trug ben Bundesnamen le Chaste, er blieb bis jum Tobe einer ber zärtlichst geliebten Freunde Friedrich's. Friedrich's vornehmste Lieblinge in Rheinsberg waren Joxdan und Kapferling, ber schon oben 1729 nächt Rochow genannte Gefellschaftscavalier.

Carl Stephan Jordan, 1700 ju Berlin geboren, war früber frangofifchereformirter Prediger in Prenglau. 1732 ftarb feine Gattin, ba verließ er bie Predigerftelle und begleitete, einen Baron von Aniphaufen, ber nachber nach Oftindien ging und bort in ben bollandischen Colonien fein Glud machte, auf Reisen nach Frankreich, Holland und England. frichte bamale einen Gelehrten zur Unterhaltung und ju ben literarischen Commissionen. Der Graf von Manteufel, fruber fachfifcher Minifter, wie oben erwabnt Sauptanhanger bes Philosophen Bolf; ber feit 1731 in Berlin lebte, empfahl Jordan, ber nur in ben Buchern lebte und nirgends mehr als in ben Buchlaben und Bucherauctionen anzutreffen war, an Friedrich, biefer nahm ihn 1736 ju fich als Lektor und Bibliothekar und faßte balb bie gartlichfte Reigung ju ibm. Jorban war ein fleiner, lebhafter, wigiger Mann von großer Liebenswürdigfeit und babei febr überlegtem Rachbenken. "Jordan, fchreibt Bielefelb unterm 30. Dct. 1739, ift flein, gutgewachsen und angenehm, mit einem Auge voll Leben und Feuer. Seine Gefichtsfarbe ift buntel, bie ftarten Brauen und ber Bart find fcwarg. ift geiftreich und fehr wiffenschaftlich gebilbet. Big in ber Unterhaltung ift unversiegbar. Bas ibn mir aber besonders werth macht, ift feine Bergensgute

und bas. Leichte und Angenehme feines gangen Befens. Auch ift er, mas piel fagen will, ber Liebling bes gangen Sofes." Jordan - "doctissimus, sapientissimus Jordanus" - marb Kriebrich's trauteffer Arennd Ariebrich erhob ibn jum Gebeimen Rath und Biceprafident ber Atademie und correspondirte mit ibm fortwährend in den Jahren 1739-1745, namentlich wahrend ber ichlesischen Rriege. Er ftarb aber icon 1745 ju Friedrich's berbftem Schmerge. Der Ronig felbit machte feine Lobrede fur Die Atabemie. Jordan war es, ben 1742 bie Figeres in Berlin einführte. Er farb mit hinterlaffung zweier Tochter, von benen eine bie Gattin Derian's, bes befannten Afabemifers war. Der Ronig hatte ihm bie Bunbesnamen Hephästion und Tindal gegeben. Jordan hatte febr freie Unfichten über bie Religion und bamit auf Friedrich als Dann benfelben Ginfluß, ben Ratt auf ibn als Sungling gebabt batte. Bufching erzählt aber, bag Jordan auf feinem Sterbebette viel Gemif--fensangft barüber empfunden babe, bag er im Umgange mit bem Ronig Die Religion fo oft hinweggewißelt. Der Ronig felbft batte biefe Rene fur Phantafie eines bem Tobe naben Rranten erffart. Bielefelb beftatigt bas und ichreibt, bag Jordan einige Tage vor feinem Lobe gu ibm gefagt babe: "3d fterbe mit ber Ueberzenaung und bem Glauben an bie gottliche Senbung Chrifti; fagen Sie bas bem Ronige, wenn Belegenheit bagu haben."

Gin zweiter vertrautefter Freund Friedrich's war ber wie gefagt fcon 1729 von feinem Bater zum Sefellschafter erbetene Oberst Dietrich Freiherr von Kapserling, geb. 1698, aus Mitau in Eurland, der sich in Preußen niedergelassen und für 100,000 Thater Güter gesauft hatte. Seine Mutter war eine Französin, die Tochter des Erbauers des Schlosses in Potsdam, de la Chieze. Er war Friedrich wegen seiner feinen, freien und vielkeitigen Bübung und als heiterster, ausgewecktester Sesellschafter überaus werth. Er nannte ihn Casarion ober le Cygne de Mitau. Die Markgräsin von Baireuth titusirt ihn: "fort honnete homme, mais sort debauche, grand etourdiet bavard, qui saisoit le bel esprit et n'étoit qu'une bibliotheque renversée."

Bielefeld foreibt von ibm 30. Dct. 1739 ans Rheinsberg, wo er ibn jum erftenmale fab : "36 batte viel vom Baron R. gebort, ich fnichte ibn vergebens in bem Billardzimmer bes Erbgeichoffes, wo. ich bie meiften Offigiere und herren bed pringlichen Sofe fand, mit ben Augen. Enblich trat er in ben Saal mit einem Gerauft und Betofe, wie ber Rorb. wind im Rofcuballet. Er tam bon ber Jago unb ju meinem Erstaunen erblitte ich ibn im Schlafrod, mit ber Klinte über ber Schulter. Er rebete mich beiter an, wie man einen alten Freund anrebet, und trug mich beinabe in fein Bimmer. Babrend er fich antleidete, fagte er mir einige Berfe aus ber Benviabe ber, führte Stellen aus teutschen Dichtern an, machte einige Rapriolen und Pas ans bem Rigobon; tam anf gelehrte Gegenftanbe und unterbielt mich von Politit, Mathematit, Malerei, Bautunft, von ben

iconen Biffenfcaften und von ber Rriegefunft. 3ch fand wie betanbt, borte fcmeigend zu und bewunderte alles an ibm, fogar bie gludlichen Sprunge von einem Segenstand jum andern, boch ichien mir biefe febr große Lebbaftigleit nicht gang ungefünftelt und feineswegs bervorgebend aus einem überfprubelnden Beifte. Dbs aleich ich bei naberer Befanntichaft meine Meinung nicht geandert babe, finde ich boch, daß R. ein febr lieber Dann ift, ber mancherlei weiß, gut foricht und fdreibt, fogar Berfe macht und neben bem aufgewedteften Roof bas befte Berg befigt. Gein Meugeres ift turz und gebrangt, er bat fleine Augen, eine breite Rafe, teinen angenehmen Mund und eine gelbe Santfarbe. Gein Befen ift offen und ungezwungen; feine haltung gut, er bat gang bie Sprache und bie' Manieren eines Beltmanns. Er ift immer in ber Gefellicaft bes Pringen." Rach ber Thronbesteigung Rriedrich's febreibt Bielefelb unterm 20. Juni 1740: "An ber Spipe aller freudigen Unterthanen ift ber Beron R. Geine Bimmer werden nicht leer. Man befturmt ibn und er ift außer fich vor Wonne und Entzuden; er 'beantwortet alle fchriftlichen Gludwunfche und besthäftigt fanfzig Gecretaire. Geftern bat er einen Anfall von bisigem Rieber gehabt, welches in feinem aufgeregten Buftande vorherzuseben mar."

Rapferking ward Friedrich's Generalabjutant und von ihm 1,744 gegraft, aber höher ftieg er nicht. Da er ziemlich rasch gelebt hatte, ftarb er turz nach Jordan im Jahre 1745, vermählt seit 1742 mit einer Grafin Schlieben Sanditten, Tochter bes Obersägermeisters, von ber er eine Tochter Abeleibe hinterließ, welcher der König sich sehr annahm. Friedrich schried über den Tod dieser beiden liebstem Freunde: "Ich habe in weniger als drei Monaten meine beiden treuesten Freunde verloren, mit denen ich immer gesledt habe und deren angenehmer Umgang und tugendhaftes Leben, wie die wahre Freundschaft, welche ich sür sie hegte, mir oft den Kummer haben besiegen und Krantheiten ertragen helsen." — "Das war meine Familie und ich glaube nun verwittwet, verwasset und in einer Herzenstrauer zu sein, weiche sinstrer und ernster ist als die schwarzen Kleider."

Aufer Jordan und Rapferling gehörte zu Friedrich's Lieblingen in dem Rheinsberger Aufenthalte,
der ehemalige fächsiche Gesandte in Berlin, Ulrich
Friedrich von Suhm, dem fich Friedrich bei einem
erotischen Uebel turz nach seiner Sochzeit in die Arme
geworfen hatte und dem er beshalb zu lebensläuglicher
Dankbarkeit sich verpflichtet glaubte.

Suhm war von 1720 – 1730 Gesandter in Berlin. Er führte Friedrich auch jum Studium Wolf's und übersetze ihm deffen Schriften in die französische Sprache. Als Suhm von Berlin nach Copenhagen und von da ebenfasis als Gesandter 1737 nach Petersburg gegangen war, blieb Friedrich in fortwährender Correspondenz mit ihm. Namentlich ift ein Brief merkwürdig, den Friedrich aus Rheinsberg 1737 in seinen Geldverlegenheiten an Suhm schrieb. "Da Sie nun einmal mein Commissionair in Rusland sein wollen, so bitte ich mir die neue Ausgabe vom Leben des

Bringen Eugen ju verfchaffen, bie man bei Ihnen brudt, bas wird bas fürzefte fein. (Es war biefer Titel ber vorber verabredete Ausbrud für ein Darlebn). Die Abfendung an mich wird leichter, ber Accord mit bem Buchbandler viel fichrer fein und ich werbe babei meine Rechnung viel beffer finden, als bei ben Biener Buchbanblern, bie langfam bruden, ben Gubicribenten feinen Credit geben und Die mit einem Borte mir nicht anfteben. Man verlangt 12 Eremplare von mir (12,000 Thir.); bie fie beftellt haben, verfolgen mich bei Tag und Racht, als ob ich eine Druckerei meinem Saufe batte und nach meinem Belieben fie befriedigen tonnte zc. Schliegen Sie baber mit bem Buchhandler ben Accord ic. Ihre Rlugbeit und Bolf fteben mir fur ben gunftigen Erfolg Ihres Unternehmens." Subm verschaffte die Summe burch ein Anlehn beim Bergog Biron von Curland. "Bierzehn Tage fpater und ich mar verloren, fchreibt Kriedrich, als bas Gelb getommen mar." Als Kriedrich Ronig ward, berief er Suhm fofort in feine Dienfte; aber auf ber Reife von Betersburg nach Berlin ftarb Suhm 8. Nov. 1740 in Baricau. Friedrich ließ feine Rinder erzieben und gab ibnen bis zu ihrer Berforgung eine Penfion.

Damals schrieb Friedrich: "Ich möchte lieber Millionen verloren haben. Man findet schwer einen Mann wieder, der so viel Geist mit so viel Gefühl und Aufrichtigkeit verband. Mein herz wird trauern, tiefer als man für die meisten Berwandten trauert. Suhm's Andenken wird so lange in mir währen,

als ein Eropfen Blut's in meinen Abern rinnt und seine Familie wird die meinige sein." Sahm führte den Bundesnamen Diaphane, der Offenbergice.

Ein zweiter Sachfe, ber von Berlin aus, wo er bamals lebte, fleißig mit Friedrich nach Rheinsberg correspondirte, mar ber unter Friedrich Bilbelm icon genannte ebemalige fachfifche Minifter Graf Ernft von Manteufel, ber ben Bunbesnahmen Guinze vingt führte. Bie Gubm ber Lehrer in ber Philofopbie, mar Manteufel ber Lebrer in bet Staats 1740 aber, fury nach bem Regierungsantritt Rriedrich's, mußte er Berlin verlaffen, weil eine Ertaltung bes freundschaftlichen Berhaltniffes eingetreten war: man batte Friedrich, weil man nicht munfchte, daß er, wenn er Konig wurde, Manteufel mit einem Ministerposten betraue, hinterbracht, bag biefer fich ber Mentorfchaft berühme, obgleich er ben befcheidnen Ramen Quinze vingt - einer von ber breihundert Blinden bes großen Sofpitals in Paris - fich felbft gegeben batte. Er ftarb in Leipzig 1719.

Rächst diesen beiden sächstichen Staatsmännern Manteufel und Suhm und den hochgeliebten Spezialen Jordan und Kapferling stand Friedrich im Schlosse Rheinsberg am Nächsten der Erbauer und Aussichmückerdesselben, der Intendant Baron Georg Wenzel von Knobelsdorf: er war ebenfalls einer seiner vertrautesten Freunde und Friedrich pflegte ihn in seiner Bertraulichkeit nur "den dicken Knobelsdorf" zu nennen. Knobelsdorf war ein Schlesier von Geburt, ein biedrer,

emfter, fast finstrer Mann; er wohnte mit im Schlosse mu Rheinsberg und starb im Jahre 1753. Noch: wohnten daselbst der biedere und muntere, altdeutsche und altfromme Major Christoph Ludwig von Stille, der als General und Cuvator der Akademie: 1732 starb und der alte Ingenieuroberst Senning, Friedrich's ehemaliger Lehrer in der Mathematik und Fortissicationskunkt, ein guter Soldat und wacker Stelzsus, der in der niederländischen Campagne gegen die Franzosen ein Bein eingebüht hatte und der zugleich als geistreicher Gesellschafter sich werth machte.

Ferner wohnten in Rheinsberg die nachherigen Generale: Johann Jobst heinrich Wilhelm von Buddenbrock, ein Sohn des Generalfeldmarschale, später Chef des Cabettencorps und der Academie militaire, gestorben 1781 — Friedrich Baron von Wylich, der 1770 als Generallieutenant, Generaladjutant und Ritter des schwarzen Ablerordens starb — und Conrad heinrich von der Gröben, aus dem hause Quossen, der schwarzen gestlote, geistreiche Offiziere friedrichs Regiment in Ruppin.

Rach gehörten zu biesen jüngeren Umgebungen bes Kromprinzen ein paar Ausländer: Graf Chazot und Baron: Bielefeld. Der Aittmeister Graf Egmont von Chazot war ein junger, lebhafser, heiterer und freimuthiger Franzose, der que der Normandie stammte. Er blieb bis 1752 in preußischem Dienste, mußte aber eines Duen's wegen in diesem Jahre austreten und ward durch Friedrich Gouverneur Breugen. III.

von Lübed. Chazot blieb in fortwahrenber Corre fponbeng mit bem Ronig und mußte ibn von Beit an Beit auch in Ganssouci besuchen. Der mebeermabnte Baron Bielefelb. mar, wie Jordan, einer ber Bürgerlichen, bie Friedrich vorwa. Er war ein Samburger von Geburt, Gobn eines Leinewands bandlers. Rriebrich verwandte ibn, als er ben Thron beftiegen batte, in biplomatifchen Auftragen und Hannover und London und als Legationswith im Devartement tes Auswärtigen. Er ward benn Gous verneur bes Bringen Kerbinand und Oberauffeber ber Universitäten, 1748 warb er baroniset und beiratbete in biefem Jahre ein veiches Fraulein von Roich aus Solle. Er taufte ben neuen Bulaft bes Grafen Ranferling auf ber Bilbelmsftrage in Berlin und farb im Privatftant auf feinem Bute Trebra im Altenburgifchen 1770.

Anch eine kleine Künstlerwelt war im turprinztichen Hoflager zu Rheinsberg versammelt. Bon Musikern war ber berühmtefte: Carl Geinrich Graun, ber Componist des Todes Jesn, den Friedrich sich von seinem Schwiegervater aus Braunschweig 1735 erbeten hatte. Graun war Capellmeister ver Rheinsberger Capelle und sein alterer Bruder fungirte darin als Conzertmeister. Eine anderweite Zierde dieser Capelle war der schon 1732 engagirte berühmte Biolinensspieler Franz Beuda und sein Bruder Georg. Als Maler war der schon unter Friedrich I. angestellte Antoine Pesne installirt, den Bielesteld zugleich als angenehmen Gesellschafter rühmt. Posne war ein

vorzäglicher Portraitmaler; wie er benn nicht weniger als zwölf Souveraine gemalt bat, er war befonbers in ber Farbengebung ausgezeichnet. 3m Rheineberger Schloffe malte er namentlich ben Sonnenaufgang im Plafond des großen Saales. Bon ihm rührt auch bas beste Portrait Friedrich's ber, bas . R. Somidt mit ber Umschrift: Fridericus Magnus Rex Borussiae 1746 in Rupfer geftochen bat. Eins ber iconften Bilber von Pesne ift bas befannte, mo Kriebrich als breijähriger Kronpring bargeftellt ift, bie Erommel idlagend, ben lebbaften Blid in Die Bobe gerichtet! feine Schwefter, die nachherige Dartgrafin von Baireuth marfchirt barnach und hinter beiden geht ber Rammermobr mit bem Schirme. Es geborte biefes fone Bild ber jungeren Schwefter Kriebrich's, ber Prinzeffin Amalie, und bing in beren Bobnzimmer in ihrem Palafte auf ber Bilbelmeftrage. - Pesne farb im Jahre 1757.

hofmarschall in dem Rheinsberger hoflager blieb ber redliche alte herr von Bolden, der kurz vorher, ehe Friedrich König wurde, in des Kronprinzen Gemach am Schlagfluffe ftarb. Seine junge schöne Gemahlin, eine Lochter des Cabinetsministers von Bord, die Schwester der Frau von Maupertuis, trug nach Bielefeld's Bersicherung zur angenehmen Geselligsteit in Rheinsberg nicht wenig bei.

Endlich ift noch von den Maunern, die den Neinen Softreis in Rheinsberg bildeten der Oberft von Bredow zu nennen, der Wirthschaftschef in der Rheincampagne, die Friedrich mitmachte: er war

Digitized by Google

gewiffermagen ber Refibent bes Ronigs am tururinglichen Sofe.

Bu biefem Mannerfreife gefellte fich nun :auch ein Rreis von Damen, unter benen nicht minder angenehme und anmuthige Perfonlichteiten fich befanden. An der Spige bes hofftaats ber Arpupringeffin fand Die foon genannte, von Gedenborf in Deftreich's Intereffe gelaufte Dberhofmeifterin, Frau von Ratich, Die Bittme bes geftrengen Miniftere fur bie Militair-Suftis und Criminalfachen unter Friedrich Wilhelm. Frau von Bolben, die junge, fcone Gemablin bes alten Sofmarfchalls, babe ich foeben ermabnt. Außer: bem werden noch ausgezeithnet bie beiden Soffraulein ber Rronveinzeffin von Schad und von Balmoben. Alls liebe Gafte fprachen baufig, in Rheineberg ein: Frau von Morien, geborne von Marmis, Bemablin bes Dberhofmeiftets ber Ronigin Mutter, eine große Freundin von Friedrich, Frau von Rannenberg, geborne Grafin Kintenftein, fpater Dberhofmeifterin ber Gemablin Friedrich's und ebeufalls eine febr große Freundin von ibm, auf Die ich unten noch einmal jurudtomme. - ferner Frau bon Brand, die besonders bie Sand ju Liebesabentheuern bot, bei benen auch Graf Danteufel fich thatig bezeigte, Frau von Saate und Frau von Beltheim.

"Der Umgang mit eben biefen Personen,"
schreibt Bieleselb, "ist höchst angenehm. Alle, die in Rheinsberg wohnen, genießen die ungezwungenste Freiheit. Sie sehen den Kronprinzen und seine Gemahlin nur bei der Tasel, beim Spiel; auf dem Balle,

im Concert ober bei anbern Reften, an benen fie Theil nehmen tonnen. Die Reit, Die bem bentenben Menichen fo toftbar, bem oberflächlichen fo lang vortommt, wird bier nicht mit Schlafen bis gum Mittag, nicht mit Frühftuden, nicht mit Befänftigung und Bertröftung ber Glaubiger, nicht mit michtigen und geheimnisvollen . Conferenzen mit Schneibern und Bugmacherinnen, nicht mit Toilettemachon, noch mit unnugem Gefchmat in ben Borgimmern verbracht. Jedermann bentt; fiest, fcreibt, geichnet, muficirt, beschäftigt fich auf feinem Zimmer bis gur Beit ber Tafel. Rachber begeben fich bie Berren in bas Bimmer berjenigen Dame, an ber bie Reibe ift, die honneurs qu machen. Die Dberbofmeifterin ber Rronpringeffin, Frau von Ratic, macht ben Anfang und bie andern folgen; felbft bie fremben Damen find nicht ausgefchloffen. Der gange Sof versammelt fich bei ber Dame, an ber bie Reibe ift, am Raffeetische: man fpricht, man fcherzt, man macht ein Spiel, man geht umber und biefe Stunde ift eine ber angenehmften bes Tages. Der Pring und bie Prinzeffin nehmen ben Raffee in ihrem Zimmer. Die Abende find ber Dufit gewidmet, ber Pring balt Concert in feinem Salon, wogn man eingelaben fein muß."

In Rheinsberg feste sich Friedrich auch mit den vorzüglichsten auswärtigen Gelehrten, Philosophen, Schöngeistern und Weltmäunern seiner Zeit in Berbindung, er schrieb an die Mathematiker Maupertuls und Gravesand, an den Philosophen Fontenelle,

an bie Siftoriter Rollin und Henault, an ben Dicter Gresset, an ben berühmten Staliener Algarotti, ben 1739 perfonlich auf acht Tage nach Rheinsberg fam, in bemfelben Sabre, wo auch Mulord Baltimore, Entel und Erbe bes Grunbers von Marpland, ber berühmte englische Sonberling, -ben Ronig besuchte. Bor allen trat er feit 1736 mit Voltaire in Berbindung. Sein erfter Brief an ibn ift vom 8. August 1736 gefchrieben, nach Schloß Cirey in ber Champagne, wa Voltaire bamals feit 1783 einfam bei feiner langen, hagern, aber gelehrten Freundin, ber Marquise du Chatelet lebte, ber Gemablin bes Generals und hofmarfchalls bei Ronig Stanislaus, ber göttlichen Emilie, wie fie Frieb: rich Boltaire ju Gefallen nannte, einer gebornen Baroneffe von Bretenil.

Boltaire warb für Friedrich der stärkste Magnet, ben die Erde für ihn hatte. Er nennt ihn den ersten Mann seines Jahrhunderis; er schweidt ihm, es gebe nur Einen Gott und Einen Boltaire; er verspricht ihm, seine Werke eben so köstlich auszubewahren, wie Alexander die Werke des Homer; er seste im Gedanken seiner Henriade über die ganze Isiade; er bittet ihn sogar, seine Handlungen kunftig als die Früchte seine Lehren anzusehen. Juli 1737 schickte er ihm Kapserling als Gesandten nach Eirey, er wird von der Marquise und Boltaire mit den größten Ehrenbezeugungen ausgenommen, Ende März kommt er mit dem Ansang des Siècle de Louis XIV. zurück. Friedrich kounte nicht genug von Cirey und Boltaire hören.

Er fchreibt ibm 9. Rovember 1738: "Uns fehlt in Mheineberg, um vollfommen gludlich ju fein, nur ein Moltaire. Benn-Sie aber gleich fern von une, leben, fo find Sie boch mitten unter uns. 3br Bilb fomudt meine Bibliothet, es bangt unmittelbar über Ihren. Beeten und bem Orte gegenüber, wo ich gewöhnlich fite, bag ich Gie immer vor Augen habe. Saft möchte ich fagen: 3hr Bilb fei mir bie Demnonsfäule, Die, wenn bie Sonnenftrablen fie berührten, barmonisch ertoute, und wer fie anschante, beffen Geift warb holebt." Er ichidte ibm Ungarwein gum Gefchent und Bernfteinfachen, einen Ring, einen golonen Stockfnopf Beftatt eines Socratestopfs und ein gearbeitetes Schreibzeug. Sechzehn Jahre bauerte bie Correspondeng. awifden Kriedrich und Boltaire. Zweimal in biefer Reit, bas extlemal turz nach ber Thronbesteigung Friedrich's, 1740 im Detober, bas zweitemel 1743 im September, und October, erichien; Boltaire in Sanssouei jum Befuch, bas erftemal eine Boche, bas zweitemal vier Bochen. Es waren toftbare Bachen. Den 28, Rovember 1740 fcon fchrieb Ariebuich an Jorban: "Bon ben feche Tagen, bie Boltaire bur gelebt bat, toftet mich jeber 550 Thaler. Das wenne ich einen Spagmacher (fou) theuer begablen." Schort bier hatte er Belegenheit, Boltaire's Sabfacht tennen gu lernen. Endlich, nachbem feine Frembin, bie gulest einen Offizier, G. Lambert, begunftigte, nach swanzigjahriger Unfruchtbarfeit in chen nicht vergnügter Che, vierundvierzig Jahr alt, im Rindbette ju Buneville in Lothringen 1749 geftorben mar, entichlog Boltaire fich, bei Friedrich zu wohnen.

Er fam am 10. Julius 1750 in Saustouci an, und erhielt 5000 Thaler Gebatt, freie Bobnung in bem Aluact bes Pavillons bes Schloffes; wo ber iest regierende Konig ju mobnen pflegt, freie Enfel und Equipage. Dies Berbaltnif bauerte aber nur brei Sabre. Schon 1749 batte Friedrich' an Almarotti gefdrieben: "Bas geht mich Boltaire's Mitral an? Man tann foone Sachen bei einem Bofewicht lernen:" Kriebrich erfuhr aber, bag biefe Stubien bei bem arbfien Danne mit bebentenben Unbequemlichfeiten verfnüpft feien. Er batte Belegenbeit; biefe Grafe mit ihren Sauptichmachen und Laftern, mit ibrem Intriquen- und Cabalengeift, ibrer ichmusigen Sabfust und ihrem giftigen Reibe in folder. Rabe teunen gu lernen, daß er nicht wenig erkreut war, wis fie fich wieber won ibm entfernte. Er anberte nun fein Metheil bahin um: "Il a la gentilesse et la malice d'un singe.4 "Der Mann ift nur gut ibn ju lefen, jum Umgang ift er gefahrlich." - "Bottaire ift feinem Geifte nach ein Gott, feiner Ge: finnung nach ein Souft." Er fchrieb ihm felbit: "Rur Abre Berte verbienen Sie Ehrenfauten, für Abr Betragen Retten." Er batte ben Ronig auf vielfache Beife proftituirt. Schon am 24. Februar 1752 batte ibm Friedrich fdreiben muffen: "Gie find bei bem ruffifchen Gefandten gewefen, um mit ihm über Dinge ju reben, bie Gie gar nichts angeben, und man bat geglaubt, Sie hatten es in meinem Auftrage gethan. Dit ben Juden hatten Gia bie bafflichte Gefchichte von ber Belt und Gie erregten in ber gangen Stabt bamit ein abicheuliches Auffehn. Die Gefchichte mit

ben fachfichen ,Steuerfcheinen (bie. Preugen obne Berluft ausgewechfelt werben mußten) ift fo betaunt in 'Sachien, bag man fich febr bart bei mir betlagt bat." Roch in bemfelben Jahre, 1752, ließ Boltaire gegen bes Ronigs ausbrudlichen Billen bie famele Sature vom Doctor Afalia gegen ben Brafidenten ber Berliner Alabemie, Maupentuis, bruden; er ward nun ju einem Reverfe genothigt, baß er weber Belebrte noch Souveraine angreifen und des Ranige Briefe nicht migbrauchen walle. unterschrieb ibn am 27. Rob. 1752. Aber bas Berbaltnig war geftort. Boltaire fobnte fich gwar, um Rammerbeernichluffet und Droenstreug wieber gu befommen, mit bem Ronig aus, verließ bann aber ben bof, 26. Darg, und ging wieber nach Frantreich gurud. Er nahm jedoch, als er Sansfouci verließ, einen Banb. Bebichte bes Ronigs beimlich-mit, um fie in Paris brucken ju laffen -und ben bebeutenben Bewinn bafur an fich ju gieben. Friedrich mußte baran geben, ibr in Frankfurt mit ber Berhaftung broben ju laffen. Boltaire wandte fich bamals in feiner Angft an Raunis und ben Wiener bof mit mabrhaft lächerlichen Bitten und Antragen und verbieß bie abenthenerlichften Entbedungen: Diefe Briefe Boltaire's wurden 1809 von ben Frangofen aus bem Biener Archiv in's Parifer gefcafft, wo fie ber Beibelberger Soloffer nachweift. Boltaire mußte nun befinitib am 1. Juni 1753 feinen Rammerherrufdluffel und bas Ritterfreug bes Drben pour le merite berausgeben. Jeboch fcon im Jahre 1755 naberte fic

Friedrich Boltaire wieder; aber deffen Misstimmung blieb mährend des ganzen siebenjährigen Kriegs, wo Boltaire sich sogar als Unterhändler gegen Friedrich brauchen ließ, gegen den "Marquis de Brandebourg," wie er in seinem Jorne ihn zu nennen pslegte. Ruch dem hubertsburger Frieden kam die Correspondenz wieder in Gang. Boltaire hatte dem König geschrieben: "Sie vergaßen, daß ich ein Mensch war." Das versöhnte Friedrich. Er antwortete Boltaire: "Hätten Sie mir das, womit Sie Ihren Brief schlesen, vor zehn Jahren gesagt, so wären Sie noch hier." Run erhielt sich der Briesweckel die zu Boltaire's Tobe, 1778, er hatte zweiundwierzig Jahre gedauert. 1780 an seinem Todestage ließ Friedrich ein seierliches Todenaut in Berlin für Boltaire halten.

Eben fo ungludlich wie mit Boltaire, war Kriebrich mit Rouffean. Rouffean bielt fich im Stabre 1765 auf ber Petersinfel im Bieler See in ber Soweig auf und warb von ben bortigen Geiftlichen verfolgt, man grang ibn, bas Land ju verlaffen. Sein und Friedrich's Freund, ber bamatige Statthalter in Reufchatel, Lord Marifhal, war barüber bochft niebergeschlagen. Friebrich erbot fich, Rouffeau in feinem Lande ein ficheres-Afbi und eine Denfion von 2000 France jabrlich zu geben. Er follte in Bantow; bicht bei bem Schloggarten von Schonbaufen, mo bie Ronigin wohnte, eine Stunde von Berlin, geraumiges Saus mit Garten erhalten, fo baf er bort, abnlich wie er auf ber Petersinsel gelebt batte, eine Rub füttern, fich binlanglich Rebervieb balten und

Gemüse bauen könne. Lord Marisbal war sehr dankbar für dieses Erbieten des Königs, schrieb an Rousseau und legte seinem Brief dem Könige noch vor der Absendung vor. Dieser schrieb eigenhändig darunter: "Venez mon cher Rousseau. Je vous offre maison, pension et liberté." Mousseau antwortete, wie Thiédault in seinen Souvenirs de Berlin erzählt, bald daraus: "Votre Majesté m'offre un asyle et m'y promet la liberté! Mais Vous avez une épée et vous êtes Roi! Vous m'offrez une pension, à moi, qui n'ai rien sait pour Vous? Mais en avez Vous donné à tous les braves gens, qui ont perdu bras et jambes en Vos services?"

Bei biefer Antwort blieb Die Sache liegen und ber Ronig begnugte fich, wenn wieder auf Rouffean die Rede tam, ju außern: "Oh celui-là est un fou." Gut unterrichtet aber mar Rouffeau: es gab im Jahre 1779 brei bis viertaufend unverforgte Juvaliben in Breugen. Proug in feiner Biographie Friedrich's bes Großen ertlart übrigens ben Brief Rouffean's für unacht. Rouffeau wollte nach Votebam, wohin Lord Marishal 1765 gezogen war, tommen, enticolog fich aber in Strafburg auf Sume's Ginlabung nach England zu geben, von ba'ging er nach Montmorency, wo er ftarb. hier feste er unter Friedrich's Bild die Worte: "Il pense en philosophe et se conduit en Roi." Friedrich mochte Rouffean nicht leiben, er nannte ibn "la honte de la littérature."

Glücklicher als mit Boltaire und Rouffeau, gestaltete fich Friedrich's Berhaltniß ju d'Alembert, bem Berausgeber ber berühmten Encyclopedie und einem Sohn ber Liebe ber berühmten Claudine de Tencin, Schwefter bes Carbinalminifters. lernte d'Alembert 1755 querft in Befel perfonlich fennen, er gab fich viele Dube ibn gu vermogen, 6000 Thaler Jahrgelb und die Anwartschaft auf die Prafibentenftelle ber Berliner Atabemic ber Biffennà**c**b' lcbaften Maupertuis' Tobe anzunehmen. b'Alembert fonnte fich aus Liebe gur Unabhangigfeit und einem gang abgezogenen gelehrten Leben nicht entschließen, ben ftillen einfachen Aufenthalt in Baris im Saufe ber Glaferfrau, bie ibn in Pflege genommen batte und mo er mit einer Rente von 1200 Livres von feinem unbefannten Bater lebte, ju verlaffen, und noch ichwerer ward es ihm, Die-freundschaftliche Berbindung mit ber glübend, aber unglücklich geliebten Madame Julie de l'Espinasse - ein Rind ber Liebe, wie b'Alembert felbst - aufzugeben, als biefe ibm erlaubt batte, mit ibr unter einem Dache ju leben. b'Mlembert besuchte ben Ronig nur einige Sommermonate bes Jahres 1763 und erschien bier mit feiner Perrude, bie Kriedrich auf ber nach feinem Lobe gefclagenen Medaille vermifte, "weil Jedermann, um fic ähnlich zu feben, in feiner gewöhnlichen Tracht abgebilbet werden muffe." Er correspondirte bann mit Friedrich bis an feinem Tode 1783. Geit 1754 fcon genoß . d'Alembert von Friedrich eine Benfion von 1200 Livres jährlich. Friedrich fcatte ibn, "feinen Anaxagoras",

wie er ihn nannte, ungemein, er fagte von ihm: "Schlachten haben Biele gewonnen, Provinzen Biele erobert, aber etwas so volltommnes, wie die Borrede zur Encyclopedie ift, haben nur Benige geschrieben."

Die vier Sabre bes Rheinsberger Aufenthalts bis zu feiner Thronbesteigung wurden für Friedrichbesonders badurch wichtig und unvergeglich, bag er mabrend berfelben ben großen Rampf burcha tampfte, ben bie Seele jebes bentenben, Menichen in bem unabweisbaren Berlangen nach Aufschluß über bie bochken religiöfen Gegenstänte burchzufampfen bat. Friedrich gelang es, aus biefem Rampfe mit einer felbstständigen freien Uebergengung hervorzugeben. liebte es, mabrent biefer. Beit fich mit ben beiben frangofifchen Predigern in Berlin, Isaac Beausobre und Achard, über Glaubenelebren foriftlich zu unterhalten. Er fcbrieb an Acharb von Rheinsberg unterm 8. Juni 1736: "3ch babe bas Unglud, einen febr ichmachen Glauben zu haben, und ich muß ihn oft burch gute Grunde und folide Argumente mir ftupen." Den alten fiebenundfiebaiajährigen Beaufobre, ben Friedrich jum erftenmal am 11. Darg 1736 in Berlin predigen gebort batte, fnote er unmittelbar nach biefer Bredigt, bie ibn mit ber bochften Bewunderung erfüllt batte, fennen gu lernen. Beaufobre ftarb aber icon im Junius 1738. Außer Beausobre fant Friedrich nur noch einen einzigen Prediger, ber ibm genügte, ben Dberbofprediger Duandt in Ronigsberg, ben er im Jahre 1739 tennen lernte. Als Ronig bat Friedrich nur

Predigten exitin, und bi Lassillon und E Seinsberg wurde 5 5 El Dfophie; er fi ETS por seiner & es 5 kg, und ich ka 5 5 El wfoph gewesen STECE betrachte i Sind weber De Etgefühl gegen ' Rechtschaffne und Freunde."

Später genü DP Die und überhar in feinem Mi De prabentehre und etast und unverft Seebt er unterm - Seebt fich feit Lei De made niemand

Die erften schlefficen Kriege. Bindow, Maffom, Schlabren. == 3# febenführige Rrieg.

i Sregen Rriegs Briedrich's war ein Frenden. Bifchof vo. ..... Schweifend," fcreibt Biele, Superintent unterm 20. Juni 1740, wift LERENTE bie Bibi . Manthenen; es ift hier ein watte die tatholi 200 Gremben, bag man fürsten muß, wenn man En rin febr fle: 360fbef geht. Unter ihnen befinbet Bludsrittern, bie fich ein in wie blof ihretwegen ben Thron megte wie ein Regierungswechsel Die Poeten fcmarmen um wie bie Bienen. Go wie man a bas Jubelgeschrei ohne Ende. sof man fich ziemlich allgemein in r. Seine Biberfacher gitterten f und groß, um fie' gu ftrafen; von ihm mit Gold überfcuttet e, um thörichten Erwartungen 'd felbft, der fo etwas, wie rn erwartet hatte, erhielt ban, ber Prafibent ber ward nur Biceprafis elvoigte von Berlin, rmen = und Arbeits: bielt teinen boben Posten: vie Rheinsberger pflegten baher ben Tag ber Thronbesteigung la journée des dupes zu nennen. Als der ausgelassene Markgraf Heinrich von Schwedt aber sich einst in der Weise der lustigen Brüder von Rheinsberg einen unpassenden Scherz in Gegenwart mehrerer Generale erlaubte, sah ihn Friedzich mit großen Augen an und sagte sehr ernst zu ihm: "Monsieur, a présent je suis Roi!"— ähnlich wie Heinrich V. von England dermaleinst zu Falstaff.

Bleich bei feinem Regierungsantritt überrafchte Kriedrich alle feine Umgebungen mit feiner Rübrigfeit: er fant im iconften Alter, er mar jest achtund-Bei ber Bulbigung icon amangia Sabr alt. Die Reffeln bes hofceremoniels. Begen Die Bewohnheit und Etifette blieb ber Ronig nach ber Ceremonie noch eine balbe Stunde auf bem Balcone bes toniglichen Schloffes zu Berlin mit festem. aufmerkfamen Blid auf bie vor bemfelben versammelten Bollemaffen binabicauend. Bon Berlin nach Potsbam itt er mit unterlegten Pferben in einer Stunde. imer Galop und Carriere; feine Reifen im Bagen it acht Pferden maren Aluge. Bon ber Sulbigungeie nach Königsberg tehrte er in brei Tagen tros ichlechten Landftraffen gurud.

Als die Staatsminister am 2. Juni zu bemen König nach Charlottenburg kamen, um den Eid ulegen, erklärte er ihnen seine Regierungsgrundsäße, be die Zeitung van zur Veröffentlichung

1220

4. Friedrich's Regierungeantritt. Die erften ichlefifcen Rriege. Die ichlefischen Minifter Munchow, Maffow, Schlabrenborf und hohm. Der fiebenjahrige Rrieg.

Die Thronbesteigung Friedrich's war ein Freudenfeft für Preugen. "Ausschweifend," ichreibt Bieles feld aus Charlottenburg unterm 20. Juni 1740, wift bie' Freude aller Unterthanen; e's ift bier ein folder Andrang von Fremben, baff erftidt ju werben fürchten muß, wenn man über ben Schlogbof gebt. Unter ihnen befindet fich auch eine Ungahl von Bludsrittern, die fich einbilben, ber Konig habe bloß ihretwegen ben Thron beftiegen. Bielleicht erregte nie ein Regierungswechsel fo allgemeine Bewegung. Die Poeten fcmarmen um ben Thron Kriedrich's wie die Bienen. Go wie man ben Ronig erblicht, ift bas Inbelgeschrei ohne Enbe. Es zeigt fich aber, daß man fic ziemlich allgemein in bem neuen Rouig irrte. Seine Biberfacher gitterten por ibm: er ift zu ebel und groß, um fle zu ftrafen; feine Unbanger hofften von ihm mit Gold überschüttet ju werben: er ift zu weife, um thorichten Erwartungen ju entsprechen." Bielefelb felbft, ber fo etwas, wie bas Portefeuille bes Aeußern erwartet hatte, erhielt biefes Portefeuille nicht; Jorban, ber Prafibent ber Atademie ju werben gehofft, ward nur Biceprafibent, aber Prafident ber Bettelvoigte von Berlin, indem er die Direction eines Armen : und Arbeits. haufes erhielt; auch Rapferling erhielt teinen boben

Posten: die Rheinsberger pflegten daher den Tag der Thronbesteigung la journée des dupes zu nennen. Als der ausgelassene Markgraf Heinrich von Schwedt aber sich einst in der Weise der lustigen Brüder von Rheinsberg einen unpassenden Scherz in Gegenwart mehrerer Generale erlaubte, sah ihn Friedrich mit großen Augen an und fagte sehr ernst zu ihm: "Monsieur, a présent je suis Roi!"— ähnlich wie Heinrich V. von England dermaleinst zu Falstaff.

Gleich bei seinem Regierungsantritt überraschte Friedrich alle seine Umgebungen mit seiner Rührigkeit: er stand im schönsten Alter, er war jest achtundzwanzig Jahr alt. Bet der Huldigung schon brach er die Fesseln des Hoseremoniels. Gegen die Gewohnbeit und Etisette blied der König nach der Ceremonie noch eine halbe Stunde auf dem Balcone des königlichen Schlosses zu Berlin mit sestem, ausmerksamen Blick auf die vor demselden versammelten Bolksmassen hinabschauend. Bon Berlin nach Potsdam ritt er mit unterlegten Pferden in einer Stunde, immer Galop und Carriere; seine Reisen im Wagen mit acht Pferden waren Flüge. Bon der Hulbigungszreise nach Königsberg kehrte er in drei Tagen trop der schlechten Landsfraßen zurück.

Als bie Staatsminister am 2. Juni ju bem nenen Ronig nach Charkottenburg tamen, um ben Gib abzulegen, erflärte er ihnen feine Regierungsgrunbfape, welche bie Zeitung vom 6. Juni jur Beröffentlichung

Breugen. III.

brachte: "Db Bir euch gleich fehr banten wollen für bie treuen Dienfte, welche ihr Unfere Bochftgeliebteften Berrn Baters Majeftat erwiesen habet; fo ift ferner Unfere Deinung nicht, bag ihr Uns instünftige bereichern und Unfere armen Unterthanen unterbruden follet; fondern ibr follet bingegen verbunden fein, vermöge gegenwärtigen Befehls, mit eben fo vieler Sorgfalt für bas Befte bes Lanbes, als für Unfer Bestes zu machen, um so vielmehr, ba Bir teinen Unterschied wiffen wollen zwischen Unserm eigenen besonderen und bes Landes Bortheil und ibr biefen sowohl, als jenen in allen Dingen vor Augen baben muffet; ja bes Landes Bortbeil muß ben Borgug vor Unferm eigenen befonderen baben, wenn fich beibe nicht mit einander vertragen."

In Friedrich's erften Regierungshandlungen gehörte die Zurückberufung Bolf's aus Marburg. Er trug diese Zurückberufung bem Propste Reinbeck zu Berlin auf und schrieb dazu eigenhändig die so oft gerühmten und stets rühmlichen Bonde unterm 6. Juni 1740: "ich biste ihm, sich um des Wolfen mühe zu geben, ein Mensch, der die Wahrheit sucht und sie liebet mus unter aller menschlichen geselschaft werht gehalten werden." Er schrieb ferner an Maupertuis nach Paris und trug ihm die Präsidentenstelle der Berliner Mademis der Wissenschaften an. Manpertuis kam noch vor der ersten schoffschen Campagne. Friedrich veranlaste ferner sofort die Berliner Buchhändler Haube

und Sponer\*), eine neue Zeitung: "bie Berlinischen Rachrichten von Staats : und Belehrten Sachen" berandzugeben, bas erfte Stud foon am 30. Juni 1740. Diefe Zeitung ericbien obne Censur, ba nach bes Ronigs eignen Worten "Beitungen, wenn fie intereffant fein follten, nicht genirt werben mußten." Der Minifter Thulemener ertheilte bierauf bas Decret: "Begen bes Artifels Berlin ift biefes indistincte ju observiren, wenen auswärtiger puissancen aber cum grano salis und mit auter Bebutfamteit" - Graf Dobewils batte ben Ronig barauf aufmertfam gemacht, bag ber Biener bof in biefem Muntte febr pointilleux fei. Der Redacteur ber neuen Beitung obne Cenfur murbe Lampredt, ber fon in feiner Baterflabt Samburg Blätter im Gefdmade bes englischen Ruschauers geschrieben batte. Die Zeitung von Saube und, Svener benutte Friedrich felbft, wenn es ihm bienlich ericbien, über irgend eine feiner Magnahmen eine Art von öffentlicher Rechenschaft abzulegen. Er ftiftete ferner ben Orben pour le merite. Schon am 3. Juni ward bie Folter abgeschafft. 112 Jahre, nachbem fie ichen in Epgland abgefchafft worden mar, ging in Denefchland ber neue Konig von Preugen mit bem Beifpiel voran, tros bes Geichreies feiner Juriften, Die obne biefes Gulfemittel bie Bahrheit nicht mehr

<sup>\*)</sup> Diefer Compagnon Sanba's war ber Entel bes berühmten Propft Spener.

erforichen zu tonnen behanpteten und bie larmenbften Borftellungen machten, bag nun alle Diebsbanben aus gang Deutschland fich nach Preugen wenben In einem Briefe an Boltaire 27. Juni 1740 begrichnet Kriedrich Die brei Bebel! Biffenschaft', Gewerbfleif und vor allem anbern Beeresmadt, bie er im Ginne bes großen Rurfürften in Bewegung feten wolle, um feinen Staat emporzubeben. Er ichreibt ibm: "Aus Erfte babe ich Die Dacht bes Staats mit funfgebn Bataillonen, fünf Somabronen Sufaren und einer Somas bron Garbe bu Corps vermebrt und ben Grund ju unferer neuen Atademie gelegt. - Wolf, Maupertuis. Vaucanson fber Dechaniter, Berfertiger bes berühmten Klotenfpieler-Automate) und Algarotti babe ich icon, von Gravesande und Euler erwarte ich Antwort. 3ch babe ein neues Sandlungs- und Kabrilenbevartement etablirt, engagive jest Daler und Bildhauer und retfe nach Dreugen."

Die Reise nach Preußen zur Hnlbigung erfolgte in der Mitte Juli, der aus London zurückgekehrte Graf Algarotti fuhr mit in des Königs Wagen. Die Krönung, die schon fein Bater unterlaffen hatte, unterließ Friedrich gleichfalls. Mitte Angust erfolgte die Reise in die westphälischen Provinzen, Friedrich besuchte seine Schwester in Braunschweig und eitte dann, um die geliedten Franzosen von Augesicht zu. Angesicht kennen zu lernen, nach Strasburg. Bon da ging er den Rhein hinad nach Wefel, in Cleve sah er Boltaire zum erstenmale, er ließ sich von ihm den

Mahomet vorlefen und angerte barüber: "er babe nur bewundern fonnen und ichweigen." 23. September war Friedrich wieder in Potsbam. 3m October brach eine ungewöhnliche Ralte ein; Friedrich ließ in Berlin und ben Borftabten fo viel Stuben miethen, baf barin toufend arme Krauen und Rinder fich mit Spinnen beichäftigen tonnten. Er felbft mar in Rheinsberg und bier eben beschäftigt mit Boltaire's Cafar, mo er bie Titolrolle fvielen wollte, und mit ben Krangofen in London von Briffy, Die ju Ehren feiner Schwefter, ber Markgrafin von Bairenth, bie mit ihrem Bemahl ju Befuch war, aufgeführt werben follten. Er lag am Quartanfieber nieber, ale am 25. October ber gebeime Ereforier Frebereborf, fein vertrauter Rammerbiener, ihm bie Depefche von Bien ans Bett brachte mit ber wichtigen Rachricht von bem am 20. October erfolgten Ableben bes letten Sabsburgers, Carl's VI. bes Baters von Maria Therefia, ber ju Gunften bie pragmatifche Sanction gegeben worden war und gegen bie Baiern und Frantreich alsbald als Reinde auftraten. Sofort nach Eingang ber wichtigen Runde mußte Cabineterath Gidel ben Cabinetsminifter Graf Dobewils-und ben nachberigen Kelbmarfchall Som erin nach Rheinsberg beicheiben: vom 27. October bis 1. Rovember arbeitete ber Ronig trop feines Riebers unausgefest mit ihnen, fpeifte auch mit ihnen, allein. Schon ben 28. October fcrieb er an Algarotti: "3d werbe nicht nach Berlin gehn. Eine Rleinigkeit, wie ber Tod des Raisers ift, fordert feine großen Regungen. Alles war vorbergesehen, Alles vorbereitet; also handelt's sich nur um die Ausführung der Entwürfe, welche ich seit langer Zeit in meinem Kopfe bewegt habe." Eben so schrieb er an Boltaire: "Der Tod des Kaisers zerstört alle meine friedlichen Ivoen. Ich glanbe, im Monat Juni wird es mehr auf Pulver, Soldaten und Arancheen ankommen, als auf Actricen, Ballete und Schanspiele. Die Zeit ist da, wo das alte politische System eine gänzliche Aenderung erkeiden kann. Der Stein ist bosgerissen, der auf Rebukadnezar's Bild von vielerlei Metallen rollen. und es zermolmen wird."

Baron Gotter war, nach Wien gegangan, um bem öftreichischen Hofe Borschläge zu machen. Maria There sia vorwarf sie. Bereits acht Wochen nach dem Tade des Kaisers stand Friedrich mit seiner Armee auf schleschem Boden. 13. December 1740 war ein großer Mastenball bei Hose zu Berlin, mo Friedrich noch mit allen Damen tanzte. Unmittelbar nach diesem Balle brach er nach Schlessen aus. 15. December tras er in Crossen ein; an demselben Tage brach der morsche Dachstuhl in der Handlichen und die Glocks siel herad. Mit der Geistedgegenwart Casar's ries Friedrich: "Das Hohe soll erniedrigt werden" — ermeinte das Haus Destreich. 16. December kanden 28,000 Preußen auf schlessischen.

Schlesten war schlecht bewacht, es ftanben kaum zwei Infanterieregimenter ba; Deftreich pflegte nach seinen Feldzügen bie heere aufzulöfen und erft im Rochfalle wieder frische Mannschaften zu werben. Rur

brei' Festungen waren im Stanbe fich ju bakten: Glogau, Brieg und Reiffe. Friedrich ließ fie berennen. Er ging auf Breslau los, bas eine eigne ftabtifche Befatung bielt und bas Recht batte, feine Eruppen bes Canbesberrn aufnehmen zu burfen. sperrte die Thore, aber icon am 1. Januar rucken bie Breugen in bie Borftabte ein und beftellten für Friedrich Quartier, ber in Pilonis, eine Deile entfernt war. Alle babei vorgefallene Reindseligkeiten bestanden, wie Bielefelb ergablt, in einer Obrfeige, bie ber General von Dundow einer Schildmache gab, bie am erften Schlaabaume fant und biefen guzieben Am 2. Januar cavitulirte bie Stadt. Am 3. Januar hielt Friedrich feinen feierlichen Gingug, auf einem Schimmel reitend, in blaufammtnem, filberbefesten Rleibe, einen ichlechten blauen Dantel barfiber; vier coloffale Läufer, vier von ben ju Bevoucken umgewandelten allergrößten Riefen ber aufgelöften Bots. bamer Garbe mit ihren großen Dugen in rother Livree mit Gilber liefen vor ihm her; ber hofftaat und breifig Geneb'armen folgfen. In Kriebrich's nachfter Umgebung war damals: ber febr bald nachher fo berühmte General Eurt Chriftoph von Schwerin, ber bamals zu Breslau gegraft und zum Felbmarfchall promovirt warb. Er war einer von ben bem Ronig fo lieben Dommern, Stifter bes Saufes Schwerinsburg baselbst': er erfocht in biesem Jahre 1741 noch ben ersten Sieg um Schlefien bei Mollwig und fiel im letten Rrieg um Schleften 1757 bei Prag. Ferner noch ein Dammer; ber Dberft Beinrich Abrian von Bord,

ber bamals ebenfalls gegraft und später 1756 Oberhofmeister des Prinzen von Preußen, des spätern Königs Friedrich Bilhelm II. ward. Und endlich: der Oberst Carl Friedrich Posadowsty, ein Schlesier, aus einer ursprünglich polnischen Familie, der 1743 gegraft und hofmarschall ward, 1745 den schwarzen Ablerorden erhielt und 1747 als Generallientenant starb.

Der König wohnte in Breslau beim Grafen Schlegelberg in der Albrechtsgaffe, dem heutigen Gouvernementshans. Er zog die obersten Magistratspersonen und die Geistlickeit, sowohl der lutherischen als katholischen Confession zur Tasel. Am 5. Januar Abends gab er der Stadt einen großen Ball im Locatellischen Hause: er tanzte hier mit den vornehmsten Damen des schlessischen Abels, mit seiner Wirthin, der Gräfin Schlegelberg, der Gräfin Rostis und der Baronin Stronski. Er gewann sich durch seine hohe Liedenswürdigkeit auch die Herzen, die sonst warm für Destreich geschlagen hatten und zum Theil noch dafür schlugen.

"Wir werden, schreibt Bielefeld von bem Empfang in Breslau, mit Artigkeiten überschüttet. Obgleich ich dies dankbar erkenne, so kann ich mich boch nicht enthalten, oft in meinem herzen zu lachen, wenn ich sehe, wie sich ber hohe öftreichische Abel nach ben Zeitumständen herabstimmt. Benn ich in ein haus eintrete, dunkt es nich immer, als hätten die 28,000 Preußen doch mit ihren Antheil an dem guten Empfange. Jeden Abend ist der Reihe

um in fieben Saufern Affemblee, namlich beim Carbinal Zingendorf (Philipp Ludwig, einem booft galanten Lebemann, Gobn bes "Apicius" bes Raiferbofe, bes Wiener Staatstanglere und Premiere, Bifchof von Breslau) - bei ben Grafen Sochbera und (Dtto Bengel) Roftis (biefe beiben Grafen und ber Carbinal murben mit bem ichwarzen Ablerorden ben erften Biergiger Jahren becorirt) - beim Bilczed - bem Grafen Almesto (einem ber letten biefer jest ausgestorbenen Kamilie) - bem Baron Bartotich (ber nachber baburch trauria berühmt murbe, daß er 1761 im Lager von Streblen ben Ronia und bamit gang Schlesien wieder an Deftreich überliefern wollte : er marb verratben, auf feinem Bute bei Streblen aufgeboben, entsprang aber und ftarb in Ungarn) - endlich bei bem herrn von Sweerts (bem Kriebrich fpater bie Auflicht über bas Theater in Berlin vertraute). Der ichlesische Abel scheint sehr artig und gesellig zu fein, boch erftredt fich bas über alle Stande. Sobalb bie prenfische Garbe, Die aus feche Bug langen, mobilgebifdeten, gleichsam gebrechfelten, in Blau und Gilber gefleibeten Leuten beftebt, in Breslau einrudte, maren bie Damen aller Stanbe bezaubert, ich habe nie einen folden Enthusiasmus gefeben. Beftern wurde ich eine junge, recht bubiche Frau gewahr, Die Die bitterften Thranen weinte. Nach einem fleinen verlegenen Bogern gab. fie mir ben Aufschluß, baß fie einen, Rufilier bes Dundow'iden Regiments gebeiratbet babe; fie bereue aber nun ibre Uebereilung, ba fie, wenn fie noch acht Tage langer gewartet batte, jest einen feche guß zwei Boll Tangen Garviften batte bekommen können."

Bereits am 14. Januar 1741 schrieb Friedrich an seinen Special Jordan, "den sehr achebaren Juspector der Armen und Waisen, Wahnstnnigen und Irren": "Mein lieber herr Jordan, mein sußer herr Jordan, mein friedlicher herr Jordan, mein sanster, mein guter, mein milber, mein friedliebender, mein allerleutseligster Jordan, ich melbe Deiner heiterleit, baß Schlesten so gut als erobert ist."

Friedrich hatte gleichzeitig mit feinem Ginmarich in Schleffen eine vom Sallefchen Rangler Ludwig gestellte gelehrte Deduction ausgeben laffen. war ausgeführt, wie ihm auf die vier folefischen Bergogtbumer Sagernborf - bas im breifigfabrigen Rriege Brandenburg genommen worben-und Lieanis. Brieg und Bohlau - bie von Raifer Leopold nach bem Ausfterben ber alten Piaftenbergoge 1675 Deftreichs Befig gebracht worden waren - febr triftig gegrundete Erbanfpruche guftanben. Er batte erflart, baß, wiewohl ihm nur auf biefe vier einzelnen Bergogthumer bas Erbrecht gebore, er boch auf bas gange Land jest feinen Unfpruch ftellen muffe - um, jene Bergogthumer bem Saufe Branbenburg fo lange vorenthalten worben feien, ju ben verlorenen 3ntereffen an tommen. Seine eigenfte Bergensmeinung aber fprach er an ben Intimus Jorban nnterm 3. Marg 1741 in einem Briefe ans: "Deine Jugend, ber Leibenschaften Fener, Begierbe nach Rubm,

ja felbst um Dir nichts zu verhehlen, Reugierbe, endlich ein geheimer Inftinct und das Bergnügen, meinen Ramen in den Zeitungen und auch wohl künftig einmal in der Geschichte zu erblisten — das alles hat mich verführt."

218 Rronpring icon hatte Friedrich oftmals mit Ingrimm bie berbe Beringichatung mabrnehmen muffen, mit welcher bie alten großen Sofe Europa's auf ben neuen fleinen vreußischen Sof herab faben. Baters friedliche Solbatenleibenschaft bitbete bas Thema jum Spotte; es bieg nur immer an ben alten großen Bofen: "er fpannt immermabrend und brudt nicht los!" Ronig Georg II. von England pflegte ju fagen: "Dein herr Bruber von Preugen ift "ber Unteroffizier und Ergfanbstreuer" bes b. Romischen Reichs." Auch jest hielt Alles in Europa ben Ginfall Friedrich's in Schleffen fur eine pure Thorheit. Der englische Gesandte Robinfon meinte: "ber neue Ronig von Preufen verbiene in ber Politit ercommunicirt zu werben." Und gubmig XV. von Frankreich rief geradezu aus: "Cet homme là est fol!"

Bon Breslan aus war sofort auch Oberschlessen bis Teschen und Jablunka hinauf rasch besetzt worden. Der König führte nun nach gethaner Arbeit seine Armee in die Winterquartiere: Statthalter in Schlessen ward der zum Feldmarschall ernannte Graf Eurt Christoph Schwerin. Schon am 29. Jan. 1741 war Friedrich wieder in Berlin. Er blieb hier einen Wonat. Ende Februar war er schon wieder bei seiner

Armee in Schlesien: 27. Februar besuchte er bereits bie nach ber Grafschaft Glat zu zwischen Silberberg und Frankenstein stehenden Borposten. Er wagte sich hier einmal so weit vor, daß ihn beinahe die Destreicher gesangen hätten. Sein Leben war noch von einer andern Seite bedraht. Der östreichische Hof wollte geradezu ihn auf die kurzeste Manier über die Seite schaffen: er ließ Meuchelmörder auf ihn lauern. Ausbrücklich beklagte sich Friedrich in einem eignen Memorial, das er seinen Minister=Residenten Baron Dankelmann in Mainz ausgeben ließ, daß der östreichische Hof Banditen zu ihm in's Lager geschickt habe.

3m Dara 1741 fdritt Deftreich jur Campagne: Keldmarical Graf Reipperg brach von Dimus in Mabren ber, in Schlefien ein, um bier guvorberft Brieg zu entfegen. Bei Mollwig, ohnfern biefer Reftung tam es gur erften - entscheidenden Schlacht, am 10. April 1741. Go leicht, wie Friedrich fich bie Sache vorgeftellt hatte, ging fie nicht. Er wollte felbft commanbiren und feste fich an bie Spige feiner Capalerie. Es ward aber bie preußische Cavalerie von ber öftreichischen, Die ber tapfre Romer führte, geschlagen: Römer attafirte nach Art ber Türken im Balop, Friedrich mußte weichen und an Schwerin ben Oberbefehl abgeben. Die preußische Infanterie bemährte sich bei Mollwis: es mard jest flar, mas ber alte Deffauer aus ihr geschaffen batte. Die öftreichischen Reiter, nachdem fie bie preußischen aus bem Felbe gefchlagen, umtrabten bie preußische

Shlachtordnung bes Fußvolks von vorn, wie von hinten — umsonst. Sie hing untrennbar zusammen und stand so fest, wie Mauern, unbeweglich. Besonders standen zwei Grenadierbataillone wie Mauern, postirt zwischen den Schwadronen des rechten Flügels, drei Mann hoch, ohne ein Quarre zu sormiren. Die preußische Insanterie seuerte erst die östreichischen Reiter nieder und dann das östreichische Fußvolk, dem es in der Schnelligkeit des Ladens unendlich überlegen sich zeigte. Dann rückte die preußische Insanterie vor auf einige hundert Schritte und damit war die Schlacht aus, der Feind aus seinen Stellungen vertrieden. Schwerin war es, der diesen Sieg ersocht und der Sohn des alten Dessauers (der den Krieg gewaltig widerrathen hatte) der Erbprinz Leopold Mar.

Der König, ber später burch die große Kraft bes Geistes es bahin brachte, baß er in allen Schlachten und im heftigsten Feuer ben tältesten Muth bewies, faub in dieser seiner ersten Schlacht, daß ihm dieser Muth von Ratur nicht verliehen war: er ritt, nachdem er das Gesecht verlassen, auf dem berühmten "langen Mollwißer Schimmel" vierzehn Meilen weit in Einem Juge nach Oppeln. Zum Unglud waren hier unterdeß Destreicher eingerückt: sie empfingen ihn mit Schüffen aus dem Gitterthor der Stadt. Friedrich mußte umstehren und wartete die Affaire in einer Mühle ab.

Folge bes entscheibenben Siegs bei Mollwit war die Uebergabe von Brieg — Glogan war schon vorher am 9. März durch den berühmten Nachtüberfall des Deffaner Erbpringen in Belt von einer Stunde übergegangen.

Bauptfolge aber war bie Stimmung ber öffentlichen Deinung für ben neuen Ronig von Brenken. Am englischen und frangofischen Sofe bewirkte ber Steg einen febr schnellen Umfclag in ber Opinion von beffen vermeintlicher Tollheit und Thorheit. Sommer 1741 fanben fich in bes jungen intereffanten Monarchen Feldlager ju Streblen gwifchen Brieg und Soweidnit bie Befandten faft aller europäifchen Bofe, auch ber alten, ein: es erichienen von Kranfreich ber Marquis Valory und ber Maricall von Belle-Isle; von England Lord Hyndford und ber in feiner Ovinion rectificirte Robinson; von Ruffland tam Baron Bradel; von Spanien Graf Montije; von Sachien : Volen von Bulow; von Baiern Graf Zörring; von Solland Baron Gindel; Someben von Rubenstiolb; von Danemart von Pratorius. Ja felbft ber ftolge Raiferhof ichidte iest einen Gefandten, ben Feldmarfchall Baron Carl Chriftoph von Schmettau, ben Bruder bes Samuel, ben Ariebrich ichon von ber Rheincampagne ber unter Pring Eugen tannte und ber nachber wie biefer in feine Dienfte trat und besonders als Bertheidiger von Dresben im fiebenjährigen Kriege befannt geworben ift: er übergab bie Stadt nach ber Runnersborfer Rieberlage.

Unter ber Diplomatenwelt im Strehlner Lager machten bas meifte Auffehn burch ben Glanz, mit bem fie fich umgaben, ber herzog von Belle-Isle und ber spanische Gefandte Graf Montijo. Bielefelb berichtet unter andern, mit welchem ausgesuchten Comfort der Spanier sich bedienen ließ, and in dem aumfeligsten Dorfe, wo er übernachtete. Er ließ stets ein paar Packwagen für sich vorausgehen, und wo er immer zur Nacht eintraf, fand er ein prächtiges Zimmer vor, indem seine Dienerschaft die schönsten Hautelisse Tapeten an die Wände mit Ringen an Rägel aufhing, auf dem Boden türtische Teppiche ausbreitete, sammtne Feldschile aufstellte und dazu eine Tasel servirte, deren Speisen und Weine der bestbestellten Pariser Tasel den Rang streitig machten.

Das Resultat der Conferenzen mit den Gefandten der verschiedenen Sofe war: am 1. Rovember 1741 trat Preußen der Berbindung gegen Destreich bei und ward zum erstenmal Allierter von Frankreich.

Im herbst wimmelte Breslau von Fremden dergestalt, schreibt Bielefeld, daß man sich nach Paris versetzt glaubte: der gesammte, nach der neuesten Pariser Robe auf's reichste mit Gold betresste schlesische Abel sand sich ein. "Man sieht nichts als vier- und sechs spännige Equipagen, Bediente von allen Farben, hepducken und Läufer von Golde strozend vom Kapf bis zu den Füßen."

Mertwürdig war das Dankfest nach der-Mollwißer Schlacht in Breslau, wertwürdig durch den Tert zur Dankpredigt. Es war I. Timotheus 2. Bers 12. Dieser Bers lautete ziemlich ventlich auzüglich: "Zu lehren aber verstatte ich dem Beibe nicht, noch sich zu erheben über den Mann, sondern sich ruhig zu verhalten." Der Maria Theresia: hof verfehlte nicht, fich gewaltig im Jorn zu ereifern. Darauf ließ "ber bose Mann", wie Maria Theresia Friedrich zu nennen pflegte, in der Zeitung bekannt machen, es sei ein bedauerlicher Fehler borgetommen, ber Seper habe statt Bers 1. 2. Bers 12. gedrudt.

Am 7. November 1741 war in Breslau die Erblandeshuldigung von Schlessen. Sie geschah im großen Saale des schönen alten Rathhauses. Der alte Thron, auf dem im Ansang des siedzehnten Jahrbunderts vor dem dreißigjährigen Kriege zulett dem Kaiser Matthias gehuldiget worden war, ward in der Eile zu der preußischen Ceremonie verwendet: dem auf dem Sammtüderzug des Throns gestickten doppelten Reichsadler hatte man den einen Kopf abgeschnitten und ihm den Namenszug Friedrichs auf die Brust gehestet.

Bei ber Feierlichkeit hielt ber Minister bes Answärtigen von Podewils die Anrede, während weicher ber König mit entblößtem Haupte ftand: ber Abel Schlesiens stand ebenfalls; die Abgeordneten des Bischofs und die der Geistlichkeit lagen auf ben Knieen. Bahrend die Eidesformel, welche Alle insgesammt nachsprachen, gelesen wurde, saß der König mit bebecktem Haupte auf dem. Matthias = Throne. Das Reichsschwert war in der Eile vergessen worden: Friedrich ließ sich auf seinen eignen Degen, mit dem er das Land erobert hatte, schwöten: die Stände küsten den Knopf desselben und legten dabei die Hand auf die Bibel.

Mittags war großes Diner an fieben Tafeln. Die bes Königs war zu funfzig Converten. Abends max Illumination und großer Mastenball bis an ben lichten Morgen.

Bei biefer Sulbigung übte Friedrich auch bas tonigliche Recht aus, ju fürften, ju grafen, ju baronifiren und ju nobilitiren. Die erften preußischen Fürftenbiplome wurden an bie ichlefifchen Grafenbaufer Carolath : Beuthen und Sasfeld : Trachenberg berlichen. Der erfte Rurft von Carolath, Sans Carl, Dber-Fürftenthums-Rathe-Prafibent, ju Breslau marb augleich Minifter und Ritter bes ichwargen Ablerorbens, er erlebte noch ben fiebenjährigen Rrieg: er ftarb 1763. Die Familie bes erften Fürften von Sasfeld, Frang Philipp Abrians, bes Erbauers bes großen Sagfelbischen Palaftes in Breslau, ber jest königliches Eigenthum ift, erlofch im Sabre 1794 und bas Fürftenthum Trachenberg fiel bamals an ben Beneral bes vorletten Rurfurften, von Mains, ben Grafen Frang Ludwig Sasfeld, ber 1803 gefürftet warb und ber befannte Gouverneur von Berlin mar, bem Raifer Rapolon Pardon gab. Bu biefen beiben Rurften murben noch vier Grafen, vier Barone und pier Ebelleute ernannt, Unter Grafen befanden fich ber Minifter bes Auswärtigen von Podewils, ber erfte ichlefische Minifter von Mundow, Die Kamilie Canbregty auf Langenbielau und ber Rammerberr von Beblig. 3m vorigen Jahre 1740 maren bereits gegraft worben: Ratt, Somerin, Daate, Bord, Ramede, Gotter und Algarotti.

Arenten. III.

Während ber Huldigungsfestlichteiten befah, sich ein Preuße bie Thurme van Wien: der tapfre hufaren oberst hans Joachim von Ziethen, der in wenig Monaten vom Oberstwachtmeister zum Regimentelemmandanten befördert worden war, streifte bis Stoderan in Destreich. Er fah vom Visamberge die Thurme von Wien.

Aber bereits am 9. October 1741 war burch englische Bermittung bes Lord hondford im tiefften Geheimnis und bergestalt, bas ber Krieg zum Schein fortgesett wurde, ber Wassenstillstand zu Oberschnellenborf im Fürstenthum Oppeln mit. Destreich abgeschlossen worden. Das Bleuer Cabinet wollte sich Luft machen: die Baiern und die Franzosen waren von der andern Seite über Linz her angerünkt und bedrohten ebenfalls Wien. Sie hatten barauf Böhmen erobert. Gegen diese Feinde sollten vorerst alle Wassen gekehrt werden. Es gelang Destreich Baiern zu erobern.

Kann war bieser Erfolg erlangt, so nahm bas Wiener Cabinet wieder seinen hohen Ton an. Friedrich aber besann sich nicht lange. Er brach sofort den Oberschnellendorfer Wassenstillstand, verließ Berlin am 18. Januar 1742, ging über Oresden nach Prag, wo die Franzosen und Baiern standen und rückte nun tiefer in Mähren ein: die Eroberung von Ollmüß war bereits am 26. December 1741 geschehen. Ebenso war am 9. Januar 1742 Glat, die letzte Festung Schlesiens übergegangen; am 29. Februar 1742 ward

bie Erbhulbigung auch für bie gesammte Grafichaft Glat eingenommen und am 6. Mai 1742 empfing General heinrich Carl von ber Marwit, Commandant von Breslau (ein Entel bes berühmten Derfflinger., geft. 1744) bie hulbigung von ganz Dberschleffen.

Am 17. Mai 1742 schlug Friedrich den neuen öftreichischen Oberfeldheren Herzog Carl von Loth-ringen, Bruder des Kaisers Franz bei Czaskau ober Chotusis in Böhmen. Er selbst war es hier, der mit einer Bewegung seines rechten Flügels den Sieg entschied.

In biefer Schlacht nahm Friedrich ben fcwer verwunbeten öftreichischen General Volland gefangen. Friedrich befuchte ibn. Der gernbrte General außerte, "er merbe rubiger fterben, wenn er nur ben Ronig mit' feiner Monardin ausgeföhnt wüßte, Friedrich wurde ja boch nur ichandlich von Frankreich betrogen." Polland machte fich anheischig, bie Beweise bavon gu liefern. . Friedrich ftutte und erfüllte bes Bermunbeten Bitte, ein von bemfelben mubfam bictirtes Schreiben nach Bien abzuschiefen. Um fechsten Tage tam ber Courier mit einem Driginalbriefe Kleury's an Maria Therefia gurud. In biefem Brief bot Fleury berfelben Frieben und Integritat aller ihrer Befigungen, and bie Garantie fur Dabren und Schlefien an, wenn fie bas verlorne Bobmen und bas Land ob ber Enne an Carl VII. von Baiern abtreten molle. Sachsen folle für bie hoffnung auf einen Theil Mahrens burch Dagbeburg entschäbigt werben.

Und für bas alles follten bie gefammten Streitfrafte Frankteichs, Deftreichs, Gachfens und Baierns fic wiber ben Breufentonia febren: Augenblicflich ertheilte Friedrich nun Dobewils Befehl, mit Lord Sondford abzufchließen. In ber vierten Boche nach ber Schlacht tamen bie Breslauer Braliminarien au Stande. Auf bas erfte Gerucht bavon eilte Belle-Isle athemlos von Prag berbei. Er machte bem Ronig bie bitterften Bormurfe. Friedrich fab ibn ftolg an, reichte ihm bann ben Brief Fleur p's und verließ ibn mit ben Borten: "fallacem fallere, non est falà trompeur trompeur et demi." Außer fich ließ Belle-Isle ben Brief fallen und eilte, auf ben Priefter fluchenb, bavon. Dies mar ber tragitomifche Ausgang ber erften Alliang Breugens mit grantreich. Der Frieben gu Breslau marb am 11. Juni 1742 unterzeichnet 12. Juli traf Friedrich als ruhmgefronter Sieger unter ben Linden von Charlottenburg ein, mobin er bereits in einem Briefe bom 23. Juni an Jorban, biefen, Rapferling (menn es ihm feine Rrantheiten und feine Liebschaften erlaubten") und Bollnis beftellt batte.

Das eroberte Schlesien erhielt hierauf seine neue Drganisation. Es warb unter eigne birigirende Staatsminister unmittelbar unter ben König gestellt. Die ersten schlesischen Staatsminister wurden zwei Pommern: Ludwig Bilhelm von Münchow, ein Sohn bes um Friedrich bei seinem Aufenthalt in Cuffrin wohlverdienten Rammerprästenten, der 1741 bereits gegraft,

1743 ben schwarzen Ablerorden erhielt und 1753, erft vierundvierzia Sabralt, farb und Soachim Emald von Maffom, ber 1754 ben fcmargen Ablerorben erhielt,. aber bereits 1755 abging und 1769 ftarb. Dann folgte ein Marter, Ernft Bilbelm von Schlabrenborf, aus einer ber alteften brandenburgifchen Kamilien, ber Bater bes bekannten Sonberlings in Paris, geither Rammerprafibent in Magbeburg, 1756: Ritter bee fcwarzen Adlerorbens, ber im fiebenjährigen Rriege Die wichtigften Dienfte namentlich für Die Armeevervflegung leiftete. Der lette ichlefiiche Dinifter unter Friedrich bem Großen feit 1770 mar Georg von Soum, wieder ein Pommer. befonders befannt geworben: er bat Schleffen fiebanundbreißig Jahre lang regiert, bis jum Jahre 1806, wo er fiebenundfiebzig Jahr alt, ein Jahr vor feinem Tobe, fein Amt nieberlegte. Mertmurbig ift bie gebeime Inftruction, Die Soom 1770 von Kriedrich empfing. Darin mard bem Minifter aufgegeben, ben Abel glimpflich aber mit Rachbruck zu behandeln, ihn, wenn er auch in Deftreich Guter babe, nach Schlefien gu gieben ju fuchen, bagegen aber Töchtern ichlefischer Ebellente bie Beirath in's Ausland nicht zu erlauben, fo wenig wie ben Gutervertauf, um bas Gelb nach Deftreich ju verfcbleppen. — Bei ben Geiftlichen folle bobm ftets. Spione haben und nicht gestatten, bag tatholifde Stifteftellen an Deftreicher vergeben murben. - Bas bie Bauern endlich betreffe, folle er bie und ba freie aufegen, bamit bie unfreien aus ber Dummbeit und Sclaverei gezogen wurden. hopm mar bon

Schlabrenborf gebilbet, unter bem er in ber Breslauer Rammer von unten auf gebient batte. Rriedrich, burch Schlabrendorf auf ihn aufmertfam gemacht, prufte ibn burch fcwierige Aufgaben, burch Commissionen in Breugen und burch bas Prafibium in Cleve. Er ward aus Cleve berufen, Die Ernennung war vom 19. Januar 1770 und feine burch Gis und Baffer verzögerte Antunft beantwortete Friedrich mit ben Borten: "Einen ichlefischen Minifter muß nicht Eis noch Baffer abhalten; - Er ift Minifter von Schleffen, banble er wie feine Borganger. fo gut wie Dandow, fo ehrlich wie Daffow, fo arbeitsam wie Schlabrenborf: So wird's gut gebu". boom entfprach gang bem Buniche bes Ronigs, fein Minifter verftand beffer bie Plane bes Ronigs jur fortichreitenben Cultur Schlefiens fo ber Localität an jupaffen und bem foniglichen Willen gu begegnen. Er befaß, was man esprit de conduite nennt, im bochften Grabe. "Benige Menfchen, fagen bie vertrauten Briefe, hatten von ber Natur ein fo gefälliges Meußere erhalten, wie Doym. Wenige tonnten feiner Anmuth widerfteben, am wenigften bie Frauen, beren Berebrer er fets war und auf bie er felbft im Alter noch Eindruck machte." - Dagegen hatte er aber auch farte Feinde, unter anbern ben Kriegsrath Berboni bi Spofetti, ben er einterfern lief und auf beffen Cataftrophe ich unter Friedrich Bilbelm II. jurucktomme. Man rechnete feine Einnahme auf 40,000 Thaler er hatte ftete über zwei Millionen baar zu bisponiren. Er war faft unumfcrantter herr. Gens nennt ibn

"Minister, Bicetonig, Gott ber Proving." Dopm erhob Schlessen zur blühendsten Provinz Preußens. Bermählt war er mit einer Gräfin Dyhren und besaß die herrschaft Dyhrensurt im Wotauer Kreise an der Oder. Eine seiner zwei Erbeöchter, Antonie, heis rathete 1788, und brachte Oghrensurt an den Grafen Alexander Malgan auf Mielitsch, ben Sahn-Joach im Carl's, Geheimen Etatsminister's und ehemaligen Gefandten in London, hopm starb 1807, achtsundsiedzig Jahre alt, Friedrich Wilhelm hatte ihn bei seinem Regierungsantritt 1786 gegraft und ihm den schwarzen Ablerorden gegeben.

Friedrich's Rlugbeit entging es nicht, bag ber erfte Rrieg um Schlefien nicht ber lette bleiben tonne. Die feblefischen Geftungen murben baber fofort beffer befestigt und bas beer mit 18,000 Dann frifcher Eruppen vermehrt. Ronig Georg II., ber Sieger über bie f. g. pragmatifche Armer ber Frangofen bei Dettingen am Main, ber Alliirte Maria Therefia's forieb an biefe: "Madame, ce qui est bon à prendre est bon à rendre." Diefer Brief tam in Friedrich's Danbe. Er befchloß jest, fich bes von Deftreich auf's Aenferfte bedrangten bentichen Raifers Carl's VII., Aurfürften von Baiern, anzunehmen. Unter bem Borwand einer Reife ju feinen Schwestern in Baireuth und Anspach, besuchte er im Frühling 1744 bes Raifers Feldberrn, ben Grafen Friedrich Beinrich von Gedeuborf. benfelben, ber fruber bei feinem Bater Friedrich Bilbelm taiferlicher Gefandter gewesen war, in feinem Relblager bei Bembbingen an ber Grenze bes Fürftenthums Anfpach, wo er, nachbem er capituliren muffen, neutral fieben geblieben war. Er berieth mit ibm ben Blan, ben Raifer wieder in fein Erbland einzusepen. Er schickte nach Paris einen feiner liebften Freunde, ben General Grafen Friedrich Rubolf von Rothenburg, einen gebornen Schlefier und Ratholifen, ber früher in frangofifchen Rriegebienften geftanben, 1732 in Africa gegen bie Mauren gefochten und von Paris 1741 jurudgefehrt, jur Schlacht von Mollwig fich eingefunden batte. Er war der Better bes frangöfifchen Gefandten, erhielt 1742 ben fcmargen Ablerorben, marb 1745 gegraft, und ftorb 1751, noch nicht zweiundvierzig Jahr alt. Rothenburg folog mit bem Bergog von Richelien, ju Berfailles, ben 5. Juni eine Offenfiv-Alliang auf zwölf Jahre bis 1756 ab. Ale ber frangofifche Brigabier Du-Mesnil Friebrit ben Abichluß berfelben überbrachte, außerte biefer: "3d febe mich mit Bergnugen an bie Stelle von Someben treten. Sonft mar es ber Lieblingsbundesgenoffe Frantreichs, jest ift es ein Rorper ohne Seele. Diefe fehlt mir nicht und man wird anfrieben mit mir fein." 15. Anguft 1744 fielen barauf 80,000 Breugen in Bohmen ein, Prag capitulirte ben 16. September. Der öftreichifche Dberfelbberr Bergog Carl von Lothringen mußte aus bem Effaff. mo er bie Frangofen fcwer bebrangte, Bohmen über Bale und Ropf gu Gulfe eilen; an feiner Geite mar jest ber Relbmaricall Traun. Diefer manoveirte Friedrich aus Bohmen nach Schleffen guvud. Friedrich gefteht, bag er bei Eraun feine Schule gemacht babe.

Er übergab ben Dberbefehl an ben alten Deffauer. Diefer prafentirte, wie fein Sobn Bebrenborft foreibt, bem fublimen funftverftanbigen Begner in einer unbedecten Raleiche, Die er, ber Deffauer, Rarre nannte, eine Schlacht, Die ftets wohlbedachtig ausgefolagen wurde. Diefes Abtreten vom Beere mar bas einzige in Kriebrich's ganger militairischer Laufbahn und bildet einen ber beiben Brenn= puntte in berfelben. Auch Brag ging wieber über. Um Gelb zu befommen mußte Friedrich bas große Gilbergerath feines Baters, ben filbernen Chor, bie Rronleuchter und alles aubere Gilber aus bem weißen Saale bes toniglichen Schloffes- ju Berlin in bie Münze ichiden laffen, im December 1744. 20. San. 1745 ftarb Raifer Carl VII. von Baiern in feiner wiedergewonnenen Sauptftadt München. Die Deftreicher eroberten nun Oberfchlefien, 27. Mai, fogar Cofel, ba folug fie Friedrich 4. Juni bei Striegau und Sobenfried berg in ber Wegend zwifden gandebut und Jauer. "Am Abend biefes Tage, fagt Behrenborft, ftand Friedrich allen Ronigen, Die je Beere anführten, gleich." Dier mar es auch, wo jum erftenmale Die preußische Reiterei fich auszeichnete, bas Baireuthische Dragonerregiment unter bem tapfern oftpreußischen Litthauer General Friedrich Leopold von Gefler folug awangig Bataillone in die Flucht und nahm fiebenundfechzig Sahnen. Gegler erhielt bie Grafenwurde und bie Bahl 67 ins Bappen. Die Deftreicher mußten nach Böhmen gurud. 30. September folgte barauf ber Sieg bei Sorr in Bohmen. hier fiel

bes Ronigs Lager und Gepad, auch feine Relb: bibliothet, ben leichten Reitern Rabaftp's und ben Banduren Eren l's in bie Saube, ju feinem Glude. benn bie Dlünderung bielt Rabafty auf, bem Befeble gemäß, ihm in ben Ruden zu fallen. Schon unterm 2. October bittet Friedrich feinen alten Lebrer Duhan. ibm fcleunig wieder ben Cicero, Horaz und Lucian, ben Voltaire und Rousseau. ben Boileau und Gresset, Montesquieu's Lettres persannes, bie Einleitung in bie Beltgeschichte von Bossuet, bie Memoiren von Feuquières und bie Campagnes de Turenne au beforgen. Er fchrieb an ben Beb. Rammerier Frebereborf: "es bat bei Sohrr Scharfer gegangen als Rihmahlen und bin ich in ber Suppe bis über bie ohren geweffen Siftu Bobl mibr thut teine Rugel was." Gleichzeitig ichrieb er an ben Minifter von Pobewils: "Lernen Gie von einem Manne, ber nie in bie Predigten von Elener ging, bag man bem tommenten Unglud' eine eberne Stirn entgegenfegen und ichon mabrend bes Lebens auf Glud, Genug und alle Täufdungen verzichten muß." Erot bes Siegs bei Gorr mußte Friedrich fein Beer aus Bohmen nach Schlefien führen, aus Mangel an Lebensmitteln, er bezog icheinbar bie Winterquartiere zwischen Schweibnis und Striegan Ende Dctober. Um 24. fcrieb er an Fredereborf: "ich gebe nicht vom Red bis bas ich gewiße bin bas bie Spigbuben auch Stille figen In Berlin angelangt, erfuhr er burch feinen Gefandten in Dresben, bag Brühl mit Deftreich einen nenen Ueberfall Preugens im Berte

fabre Diefem Ueberfaft tam Friedrich raft juvor. Er begab fich jur ichlefficen Urmee und brach mit ft in bie Laufis, mo ber Bergog von Lothringen' fittib, ein. Mit Gorlit forieb er 23. November an feinen Rrebereberf: "Bir baben ben Reindt obne ben Degen ju nieben aus ber Gangen Lausitz gegaget mis Motgen Dus bet Pr. Carel nach Bohmen, \$390 gefangene nebft Pauken, Standarten und Canons nebft einigen vierzig officiers haben Wift Dabebei gefriegt; wier Saben nicht bunbert Toten unb Biebirien." ... "Run geht es auf Meissen und ber Politzellan fabrique los ie., ich lan ben Sag nicht befflinten, bon meinet Rudfunft, indeffen werde ich mit Ehren bie Betliebner thuren wieber feben und beinge entweber ben Brieben ober ben foligen untergang Meinter Reinde Dit. Dache man gu fiblen guten Suchen Anftalt. Acht Tage Spahter verschlagen bei 60 wichtigen Gelegenbeiten nichts bas aber nehme mibr 96hr vießen Winter mihr auf alle Beiße wie bu wohl weift mir Bas ju guhte ju thun. ich weiß nicht wehr mihr mein Stern Roch berum promeniren Bitbt, inbeffen Dache was ich fann und laffe bie Sachen gehn in Go weit ich Gie nicht Enbern tann. Dier ift alles beffer Preussisch als Gatfifd. Bott bewahre bir. &ch." Gleichzeitig rudte ber alte Deffaner von Salle ber über Leipzig nach Dresben. Babrend Briebrich mit bem Sauptheere bei Meifen, ber Bergog von Lothringen mit bem Bauptheere im Plauenfchen Grunde bei Dreeben fand,

foling ber Deffauer bie Sachfen unter bem Grafen Rutoweth bei Reffelsborf 15. December 1745. Lothringen ging barauf nach Bobmen gurud, Friebrich jog am 18. in Dresben ein und folog mit bem Brafen Kriebrich Barrach ben Dresbner Kries ben icon am 25. December 1745 ab., wieber unter bes englischen Gefandten Billiers in Dresben Bermittlung. 28. December Mittags bielt Friedrich eruft und bewegt feinen triumphirenben Ginang in offnem Bagen, von feinen beiben Brübern, ban Pringen Bilbelm und Beinrich, begleitet, burch bie Strafen feiner jubelnden hauptstadt. Abends fuhr er mit feinen Brubern und bem Bergog von Braunfcweig burch die glangende Illumination ja feinem fterbenden Lebrer, ben jest als Gebeimer Rath im Departement bes Auswärtigen angestellten Duban, in ber Ablerftrage n. 7. Drei Lage barauf, jum Jahresichluß, gab Friedrich ein Friedensfest im Opernhaufe; es bestand, fcreibt Bielefelb, in einem Dastenball, ju bem Jebermann Butritt batte. Der bof und ber Abel wurden an feche großen Lafeln bewirthet und jeber Stand fand überall reichlich befeste Buffets. gange Baus mar im Junern mit Bachelergen, von Außen mit Lampen erleuchtet. Auf bem Opernplas batte man einen Janustempel errichtet, beffen Thuren ein romifcher Rrieger fcbloß; binter bem Tempel brannte man ein prachtiges Feuerwert ab. Der Ball bauerte bis an ben Morgen und bie Masten fanden ben Bein des Ronigs vortrefflich." Det Ronig, ber

um die Tafeln Umgang hielt und viel Geräth einsteden fah, auch in ben Gangen bes Opernhauses sehr viel Besinnungslose traf, meinte: "Ich werde ben Spaß nicht wiederholen!"

Die beiben Friedensschlüffe der schlesischen Kriege, ber zu Breslau und ber zu Dresden, hatten Preußen bedeutend in der öffentlichen Meinung emporgehoben. Aber der hauptfinrm sollte doch noch erst kommen. Maria Theresia konnte das geliebte Schlesien, das ihr "der bose Mann" geraubt hatte, nicht versschwerzen. Ihr großer Minister Kaunis schloß die weltberühmte Allianz mit Frankreich am 1. Mai 1756, 16. Januar zuvor hatte sich Preußen mit England verbündet. Es traten jest die katholischen gegen die proteskantischen Mächte.

Das Bündniß Preußens mit England gab Friedzich hoffnung, daß wenigstens Rußland sich nicht zu seinen Feinden stellen werbe. Die foste Berbindung Englands mit Rußland, die handelsverhältnisse beider Rationen, die Subsidien, die England seit dem Rachner Frieden 1748 ununterbrochen an Rußland gezahlt hatte, schienen Bürgschaft zu geben. Aber die Bestechlichteit des rufsischen Ministeriums und der persönliche haß Elisabeth's brachten dennoch den Bruch. Preußens 1744 auf zwölf Jahre mit Frankzeich geschlossenes Bündniß ging Junius 1756 zu Ende — noch 1753 war ein Commerz und Schiffschristractat zwischen beiden Mächten geschlossen worden, Friedrich hatte aus brücklich durch seinen

Gefanbten, Baron bon Rhyphaufen, ein neues Banbnif gegen England antragen laffen. Det frangofifche Rriegeminister d'Argenson war mit vieles bedeutenden' Mannern bafür, aber bie Begenpartei bet Marquife bon Pompadour mer ftarter. im Januar 1756 fain ber Berjog bon Niveracis als außerorbentlicher Gefanbter nach Berlin, wart in Mary rappellitt, ju Ende biefes Monats fam bet Marquis de Valory, aber nur, am ben Ronia 44 bebbachten. Es fam nun ber flebenfabrige Rring Breufen follte es fest bewähren, so ti 1756-- 63. fich als Beltmacht gu halten fabig fei. Außer Enge land waren nur noch hannover, heffen und Braunt fdweig, Sachfen-Gotha und Lippe-Budeburg mit Fried. rich verbunden. Gegen Breugen fanben bie brei größten Continentalmachte Europa's: Deftreich Rranfreich und Rugland jugleich. Achtzig Millionen ftanben gegen feche bis fieben und 700,000 Mann Truppen gegen 260,000. Aber Friedrich glaubte an eine providentielle Befimmung und in biefer Buverficht entfaltete er muthig bie fcwarzen Ablerfahnen. Er hatte, als er im zweiten folefischen Rriege auf Dresben marfchirte, über bas Rriegsungemach an Fredersborf geschrieben: "ich thue bas Benigfte Boges hier Bas ich tan, aber eine feindliche armée im Lande ift ein groß unglude und Ein Schaben bahr Gott einen jeben bahrvohr Bewahre behr es abwenden fan - Dibr jammern bie tobten und bleffirten Unentlich aber boch ift beffer bei Dresden als bei Berlin." Aber et fdrieb aud

an Boltaire: "Der Stier muß Furchen ziehn, bie Rachtigall fingen, ber Delphin schwimmen und ich — muß Krieg führen." Preußen war dazumal nur so groß, wie hent zu Tage Baiern. Im Schap waren 1755 wieder über fledzehn Millionen angesammelt.

Bas ein Mann ausrichten tann, bat Kriebrich ber Große ber Belt in bem ichweren fiebenjahrigen Ariege gezeigt, einem Rriege, ben er gegen feche gefronte Saupter, vier Rurfürften und vier andre nicht unbe beutende Souverane, alfo gegen eine Coalition von vierzehn Rurften zu bestehen batte. Er war manchmat nabe baran, von allen Mitteln, nur nicht von feinem Benie, bem besten Mittel, verlaffen, fich ber Giftvillen ju bebienen, bie er, wie einft Bannibal, für ben außerften Rothfall immer bei fich führte. Seine hauptmarime, bie er an Biethen einmal in einer Orbre aussprach, mar: "Immer bem Reind in ben Bofen gefeffen!" In biefem Beifte tam er feinen Feinden juvor, indem er, ebe fie jum Rampf bereit waren, in Sachien in brei Colonnen einfiel mit 60,000 Mann. In biefem Geifte raffte er fich nach ben ichwerften Rieberlagen jedesmal am Energischten wieder auf und fuchte burch einen unerwarteten fühnen Schlag wieder fein Glud ju verbeffern. Mue Bulfsmittel, beren fein Benie habhaft werben fonnte, bot er auf. Um immer und zeitig hinter bie Projecte feiner Reinde ju tommen, benutte er alle Canale, bie fich ihm barboten. Am fachfifchen Sofe hatte Brühl burch ben bernichtigten Accierath Siemmann, ber früber in

Berlin Refident gewesen mar, eine gebeime Expedition jum Bebuf ber Perluftrirung ber über bie fachfifchen Boftstationen laufenden Briefe errichten und namentlich bie preußischen Depefchen an ben Gefandten von Rlinggraf in Dresben öffnen laffen. Friedrich brauchte Repreffalien. Der fachfische Cabinetscangellift Mentel ward beftochen, Die Depefchenfchrante im fachfischen Cabinete zu öffnen. Der Cabineterath Eidel ididte zwei Soluffelbunde zu biefem Bebufe an ben neuen preußischen Gefandten von Daltgabn in Dresben. In ber zweiten Sendung fant fich endlich ber paffenbe Schluffel, Mengel beforberte bie Depefchen pier großen europäischen Sofe nach Berlin. ber Ramentlich hielt fich Friedrich, nach bem Borgang Mariborough's und Eugen's, wohlbezahlte Spione. Go fcreibt er einmal an Binterfeld 22. Dec. 1756: "36 mus bas project ber Campagne aus Win haben, brei Cojons habe ich borten, aber man tan ber nicht genug haben." 15. 3an. 1757 fdreibt er: "Ich will euch, ben Pfaffen anlangend, wohl im Bertrauen fagen, baf ich bereits zwei in Bien babe. Bas aber ben Menichen in ber Brown'ichen Cangelei (Graf Browne mar ber erfte Felbherr, ben Deftreich im fiebenjährigen Kriege Friedrich entgegenstellte) anlanget, ba follt 3br tein Gelb fparen und ibm geben, "

Friedrich hielt bie fieben fcweren Rriegsjahre in einer Spannung aus, bie nur ein fo gang gefefteter

und geftablter Charafter ausbalten tonnte, wie er ibn fic nach vielen Leiben und Rampfen ju eigen gemacht batte. Doch brachen biefe fieben ichweren Sabre ben froben Dinth, ber ibn bisber immer belebt batte ; bas Leben erichien ihm von ber geftrengften und ernfteften Seite, alle feine-Reigungen und Bewohnheiten anberten fich in biefen fieben Sahren, fie wurden ebenfalls geftrenger und ernfter. Der fiebenjabrige Rrieg' bat Kriedrich jum alten Manne gemacht, er erhielt feitbem auch ben Beinamen: ber alte Kris. Er fcbrieb unterm 28. Mai 1759 fcon an d'Argens: "Fast weiß ich nicht mehr, ob es ein Sanssouci noch in ber Belt giebt; ber Ort fei wie er wolle, fur mich ift ber Rame nicht mehr paffent. 3ch rebe aufrichtig mit Ihnen: ich habe meinen froben Ginn, mein Feuer, meine Lebhaftigfeit verloren. Alles bas find bie Wirkungen nicht fowohl ber Jahre, als bie ber Gorgen." Eben fo fcbreibt er unterm 11. November 1760 an feine alte Freundin Die Frau von Camas: "Ich fomore es Ihnen, es ift ein hundeleben; bas außer Don Duixotte, fein Menfch geführt bat, als ich. Diefe Lebensweise, biefe Unrube, Die fein Enbe nimmt bot mich fo alt gemacht, bag es Ihnen Dube machen wird, mich wieder ju ertennen. An ber rechten Seite bes Ropfe find bie haare gang grau geworben, meine Babne gerbrockeln und fallen aus, ich habe Kalten im Geficht wie bie Kalbeln an einen Danienfleid, ber Ruden ift fo getrummt, wie ber eines Monche von la Trappe." Und unterm 6. Darg

17

1763 fchreibt er an bieselbe Dame: "Mich werden Sie gealtert und fast tinbisch wiederfinden, grau, wie einen Efel, täglich einen Zahn verlierend und halb lahm vom Zipperlein."

Bei Eröffnung des Rriegs bewieß Friedrich bie größte Energie. Als er bie großen Buruftungen feiner Reinde fab, fdrieb er an feinen Dheim, ben Ronig von England: "daß es flüger mate praevenire, quam praeveniri." Er wollte aber nicht ber angreifende Theil fein. Er fragte baber Daria Eberefia um ben 3med ibrer gewaltigen Ruftungen. Sie gab eine ausweichende Antwort. Er verlangte eine bestimmte und fcblog feinen Brief mit ben Borten: "Doint de réponse en style d'oracle." Dennoch blieb bie Raiferin-Ronigin rathfelhaft wie auvor. En batte ibr ausbrudlich ertlart, er werbe eine zweibeutige Antwort als Rriegserflärung anfeben. Demzufolge flufterte er gegen Ende Muguft 1756 bei einem großen Souper bem englischen Gefchaftstrager Mitchel gu, er folle um brei Uhr Morgens gu ibm tommen. Er nabm ibn in's Lager mit, eröffnete ibm, bie bier versammelten 100,000 Mann wurden in bem Augenblide abmarfcbiren, ohne ju wiffen mobin, und erfuchte ibn, bem Ronig von England ju fcreiben, baß er aufbreche, um beffen und feine ganter ju fousen.

Die glücklichsten Jahre bes Kriegs waren für Friedrich die beiden ersten. Am 29. August 1756 rudte er in Sachsen ein, am 9: September besetzte er

Dresben und am 16. October nahm er die 17,000 Sachsen unter dem Grafen Rutowsty in ihrem Lager bei Pirna gesangen, nachdem er den Succurs, den ihnen der öftreichische Feldmarschall Graf Brown e bringen wollte, bei Lowosis geschlagen hatte. Sachsen war erobert, Friedrich nahm sein Binterquartier in Dresden. hier studirte er im Brühlschen Palais, blies die Flöte, schried Briefe, gab Affembleen, besuchte die Bildergallerie, hasse's Opern und Concerte, besuchte die katholische Kirche in Gegenwart bes hoses, hörte auch eine Predigt in der Kreuzkirche.

Der Feldzug von 1757 war ber reichste an Schlachten in der ganzen zeitherigen neueren Geschichte. Er ward eröffnet mit dem Siege bei Prag über Berzog Carl von Lothringen und Feldmarschall Browne: hier siel aber auch schon, das erste von den vier Heroenopfern des siebenjährigen Kriegs: der tapfre, sanste, fromme, dreiundsiedzigjährige Greis Feldmarschall Graf Curt Christoph Schwerin. Friedrich hatte viel Maunschaft verloren: er versäumte es, unmittelbar nach der Prager Schlacht rasch den Keind zu verfolgen und bis nach der Donau vorzus dringen.

Darauf tam ber dentwürdige 18. Juni 1757: bie Schlacht bei Collin — ber Jahrestag ber glorzreichen Schlacht bei Fehrbellin, zweiundachtzig Jahre früher, und ber glorreichen Schlacht bei Baterloo, achtunbfunfzig Jahre fpater — ber Unglücktag, wo

Digitized by Google

Friedrich zum erstenmal und entscheidend von Feldsmarschall Daun geschlagen wurde. Bei Collin war es, wo Friedrich zum erstenmal besseren Rath ausschlug: diesmal kam er vom Prinzen Moris von Dessau. Bergebens hatte Friedrich seine Garden und die Cavalerie im Uebermaaße der Berzweiflung mit den samosen Worten, die ihm damals entschlüpften, in's Gesecht zurückgetrieben: "Ihr Katter, wollt Ihr ewig leben?"

Die Rieberlage bei Collin machte, wie Friedrich nur zu wohl vorausfühlte, einen unberecheubaren moralischen Eindruck: sie zerstörte den Nimbus der Unüberwindlichkeit, der sich zeither zwölf Jahre lang um seinen Namen gelegt hatte. Der König saste sich aber und schrieb an Schkabrendorf in Schlesien tamals: "Ihr sollt die gut gesinnten und mir treu affectionirten Schlesier aufmuntern — es ist tein Bunder, daß, nachdem ich sieden Bataillen gewonnen habe, ich nun einmal eine verkiere." Er schreibt an Lord Marishal: "Ich weiß nicht, ob es mir eine Schande sein wird, gegen Russen, Destreicher, sast ganz Deutschland und 100,000 Franzosen zu unterliegen, aber das weiß ich, daß es keine Ehre sein wird, mich zu überwinden."

Aber wie Friedrich nach der Prager Schlacht es verfäumt hatte, auf die Donau loszugehen, verfäumte, es jest Daun nach der Colliner Schlacht auf Prag zu marschiren: that er das, so war der Krieg-aus. Siegte dagegen Friedrich bei Collin, so anderte sich

bie Gestalt : Europa's. Der Kern bes öftreichischen heeres, 50,000 Mann, bie ganze Generalität, bes Kaisers Bruber, Carl von Lothringen, waren einzesperrt in Prag, alle Pässe zum Böhmerland in ber Gewalt der Preußen, Prag wurde durch die Belagerung und durch hunger auf's Aeußerste gebracht, Wien war auf leine Belagerung gerüstet, in der alten Kaiserbutg herrschte panischer Schrecken. Siegte Friedrich bei Collin, so war sein Lieblingsplan wohl nicht abzuwehren: die Bertauschung Sachsens mit Indegriff der Lausigen gegen das Königreich Preußen mit der erdlichen Krone Polen für den Albertinischen Mannsstamm.

Die Folge bes Berlustes ber Colliner Schlacht war, daß die Bundesgenoffen Destreich's jest mit voller Macht ausbrachen. Ein Corps Franzosen überschwenmute ganz Westphalen, ein anderes vereinigte sich mit der Reichsarmee und rüstets sich zum Einbruch in Sachsen. 100,000 Mann Russen marschieten heran, um Preußen zu erobern. Selbst die Schweden, beren Königin Friedrich's Schwester war, kamen jest über's Meer "herangeschlichen wie Füchse zur setten Pommerischen Gans — um immer wieder als hasen abzugiehen."

Friedrich — aber erst einen vollen Monat nach der Unglücksichlacht bei Evilin — mußte Böhmen raumen. Darauf folgte der Fall des zweiten hervensopfers des siebenjährigen Kriegs, des Lieblings Friedrich's, des kühnen hans Carl von Winterfeld, der noch dem König gerathen hatte, "lieber in

Rlumpen nach dem Rheine durchzubrechen und sich, ein anderer Chlodowig, Frankreich von dem verachteten Hofe und der elenden Regierung zu erobern." Winterfeld siel bei Moys in Schlessen, worauf Schweidnis an Nadasty und darauf sogar Breslau eapitulirte. Dann kam die Brandschahung von Berlin durch die Destreicher unter Haddit im October. Und endlich kam noch der Tod der hochgeliebten Mutter Friedrich's, die zehn Tage nach der Unglückspost von Collin auf ihrer Sommer = Residenz, zu Mondison in Berlin starb.

Auf biefes vierfache Unglud erschienen bie beiben großen Siege bei Rogbach in Thuringen am 5. Rob., und einen Monat barauf, am 5. December, bei Leutben in Schlefien. Die Schlacht bei Rogbach war bie glanzenbfte für Friedrich, im gangen fiebenjabrigen Rriege. Bier murde nicht nur bie Urmee "ber Reichstropfe, eine "Reifausarmee", fondern es buften auch die feit bem breißigjabrigen Rriege allgefürchteten Krangofen ihren Kriegeruhm mit einem Dale ein: wie Spreu por bem Binde trieb Friedrich bas gglante Beer bes Lieblings ber Pompadour, bes Pringen Soubise mit feinen vielen Beibern, Parifer Dus, banblerinnen, Berruquiers und Frifeurs auseinander. Die Strafe nach Erfurt ward mit weggeworfenen Cuiraffen, großen Reiterftiefeln, gallonirten Rederbuten und Edarven wie befaet. Der beutiche Rame tam burch bie Schlacht bei Rofbach wieder gegen bie Frangofen zu Ehren. Gelbft in Paris, mo Soubife

für bie Rieberlage ben Marichallsftab betam, erhielt Kriebrich enthusiaftische Berehrer. Er war artig genug, ju erflaren, bag er fich gar nicht baran gewöhnen toune, die Frangofen als feine Feinde ansehen muffen. Der Saupthelb ber Rogbacher Schlacht, für bie er. ben ichwarten Ablerorben erhielt, war ber fiebenundbreißigiabrige Friedrich Bilbelm von Sepblig, ein Schleffer, ber tubne Entraffier-General, ber zwifchen faufenden Bindmüblenflügeln burchritt. Friedrich ber Große hatte ibn einmal auf ber Frantfurter Oberbrude gefragt: "Sepblig, was wurde Er thun, wenn ber Feind vor 36m and binter 36m ware?" Dhne ein Wort ju antworten, feste Seplis mit feinem Pferbe in Die tiefe Dber und fcwamm an's jenseitige Ufer. "Bei Rogbach raufchte," wie Behrenborft fic ausbruckt, "feine Cavalerie, wie eine Kluth in langen Stromen baber und fpulte Soubife und Bilbburghaufen vom Erbboben meg." Der Sieg bei Leuthen - nach ber berühmten Rebe an bie Offiziere, gebort Friedrich felbft und allein. Er erfocht fie mit ber "Berliner Bachtvarabe." wie bie Deftreicher feine gusammengeschmolzene Armee gum Spotte nanuten, mit 30,000 Mann gegen 80,000 unter Bergog Carl von Lothringen. Die Leuthner Schlacht verlief eben fo rapid, wie bie bei Rofibach, fie bauerte nur zwei Stunden, von frub vier bis fechs Uhr, Friedrich gewann fie burch ben fcbragen, feilförmigen, macedonischen Phalanx. Etwas über zwei Drittheile ber Bahl feiner Bachtparabe, 21,000 Mann

Destreicher nahm er gefangen und äußerte damals in Bezug auf diese Wachtparade: "Je leur pardonne la sottise qu'ils out dit en faveur de celle qu'ils out fait."

Die Binterquartiere nahm er in diesem bent würdigen Feldzuge 1757 in bem wiedergewonnenen Schlesien zu Breslau.

Darauf folgten Die für Friedrich fcwerften und unglücklichften zwei Jahre, Die Jahre 1758 und 1759.

Borerft miggludte bie Belagerung von Dumus in Dabren. Die Ruffennoth begann im Jahre 1758. gange Roniareid tam bas im Januar Preugen unter ruffische Berwaltung: gerabe an Friedrich's Geburtstage mußte Ronigsberg ber Raiferin Elifabeth huldigen und ichwören. Friebrich bat bas nie vergeffen konnen: er ift feitbem nie wieber in jene Gegenden gefommen. Am 25. August 1758 fiente er zwar über bie Ruffen unter Fermor bei Bornborf in ber Rabe von Cuftrin, bas bie Ruffen in einen Midenhaufen verwandelt hatten, aber es war ein blutiger, theuer ertaufter Sieg. Die Ruffen ftanben wie Die Mauern. Bergebens bemubte fich Friedrich, feine in Unordnung gebrachte Infanterie ju einem erneuerten Angriff gegen biefe Rlumpen ju vermogen, es gelang nicht, obgleich er felbft eine gabne in bie Sand nahm. "Dhne Sendlis, fagte er bomals zu Mitchel, wurde es folecht aussehn!" Der Marical Reith, ber bie Ruffen nur ju gut tannte, weil er lange fie commandirt hatte, batte Friedrich wohl erzählt, baf fie wie die Mauern ftanden, daß fie fich eber maffenweise niedermeteln ließen, als die Flucht ergriffen, der Ronig hatte nur zwischen den Zähnen gemurmelt: "Ah bah, cette canaille!" Als jest diese Büge nach der frischen Wirtlichkeit gemeldet wurden, rief Keith auch wieder bei jedem einzelnen Zuge: "Ah, ah, cette canaille!"

Rach ber blutigen Ruffenichlacht bei Bornborf tam nun Friedrich's Sauptfeint über ibn, Loudon, jener kleine unansehnliche Loudon, ben er felbft in feinem Beere batte baben fonnen, bem er aber, gerabe wie einft ber große Ludwig bem berühmten Eugen, eine Stelle in feiner Armee abgefcblagen batte, aus unüberwindlicher Abneigung gegen feine widerwärtige Physiognomic und feine rothen haare. Auf London's Rath überfiel Daun ben Ronig am 14. Octbr. 1758 in feinem Lager bei Sochfirch in ber Rabe von Bauten in ber Laufit. Diefes Lager mar fo folecht gefdust, daß Maridall Reith ju Friedrich fagte: "J'ai vu beaucoup de camps dans ma vie, mais jamais un pareil, ni en realité, ni en peinture." "Benn Dann uns bier nicht angreift, feste er bingu, fo verbient er gebangen zu werben." "3ch boffe, erwiederte bamals. Friedrich, er wird fich mehr vor uns fürchten, als vor bem Stride." Buverficht tam bem Ronig theuer ju fteben: es war bas zweitemal, mo er ben beffern Rath verfcmabte. Allerdings war Daun eine Zeit lang unschluffig, tros bes allgemeinen Gefdreies feiner Generale, boch angugreifen. Da fagte ibm Loudon: "Benn wir ben Ronig in biefem Lager ruhig laffen, wenn wir biefe Ausforderung herunterfoluden, fo verdienen wir alle,

von E. Excellenz an, infam caffirt zu werden. Er halt uns ja alle für hundsfötter!" Bieber nur war es Sepblig, ber ben völligen Ruin bes heeres bei hochtich abhielt:

Der Tag von Sochtiech - mertwürdigerweise wieber ber Jahrestag von Jeng, achtunbviergig Jahre fpater - galt Friedrich als ber traurigfte feines Lebens. Der bochgeliebte Reith, ber ibn gewarnt hatte, fiel auf bem blutigen Kirchhof von Sochfrich - als bas britte Beroenopfer bes fiebenjabrigen Rriegs. Außerbem bufte ber Ronig bunbert Ranonen ein und breißig Rabnen. Friedrich war tief erschüttert, scin Borlefer Catt traf ibn am Abend in Bourdaloue's Brebigten lefenb. Bie bei Collin die Tranerbotschaft vom Tobe feiner Mutter, fam bei Sochfirch bie vom Lobe feiner Lieblingsichwester, ber Martgrafin von Bab reuth, bem erften Unglude nach: fie ftarb in berfelben Morgenftunde, in ber Friedrich bie berbe Niederlage erlitt. Go ehrerbietig er feine Mutter betrauert batte, fo gartlich trauerte er um feine Schwefter: er ließ ihr in einem Bosquet ju Sanssouci einen Tempel ber Aroundicaft jum Undenten errichten, in ben er oft ging, wie er noch funfzebn Jahre fpater an Boltaire fchrieb.

Zehn Monate nach ber Ueberrumpelung bei hochtich schling Loudon ben König selbst mit bem Ruffen Soltikoff zur Vernichtung bei Kunners, borf in ber Nähe von Frankfurt an ber Oder, am 12. Aug. 1759: hier siel Kleift, ber Dichter bes Frühlings, ber Freund Lessing's, als das vierte Bervenopfer bes siebenjährigen Kriegs.

Rach der Hochtichner Riederlage, wo die Preußen gleich varauf eine hulbe Stunde von Daun unmittelbar unter seiner Rase ein neues Lager bezogen, war es dem König noch gelungen, durch tünstliche Märsche und Mandeuvres Schlesien zu retten: Friedrich konnte seine Winterquartiere nach der Campagne von 1758 noch einmal in Breslau nehmen. Nach der Kunnersdorfer Riederlage aber war er zugleich von Schlesien und von Sachsen abgeschnitten und seine Lage geradehin verzweisett. Er schried damals auf einen Zettel mit Bleistift an den Cabinetsminister Finkenstein nach Berlin: "Tout est perdu, sauvez la famille royale. Adien pour jamais!"

Friedrich felbit batte zwei Pferbe verloren, es batte ibn eine Alintenfugel getroffen, nur ein golbnes Etui in feiner Beftentafche rettete ibn. Dan mußte ibn, ale Alles verloren war; fast mit Bewalt aus bem Befummel reigen. Bergweifelnb rief er: "Rann mich benn teine vermunichte Rugel erreichen?" Die Befturzung war fo groß, bag bie Infanteriecolonnen bei bem blogen Geräusche ber Rafacten auf taufend Schritt weit floben, ebe man fie wieber jum Steben bringen tonnte. In Berlin bieg es in ber erften Befturgung, man wiffe nicht, wo ber Ronig fei. Die früheren Couriere hatten Sieg gemelbet, auch war bie Schlacht fur Friedrich Abends feche Uhr gewonnen, bie Berichangungen Soltifoff's genommen, flebzig Ranonen erobert, wenn er nicht es batte burchfegen wollen, wieber gegen ben Rath felbft bes tubnen Sendlis, bie Jubenberge bei Frankfurt ju fturmen. Bon bier trat ben erschöpften Truppen Loubon aus

Digitized by Google

bem boblen Grunde, bem Loudonsgrunde, entgegen, wo er fich bisher verbedt als Rachbut gehalten batte. Bebn Tage nach ber Schlacht ichrieb Friedrich an d'Argens: "Rein, Die Marter bes Cantalus, Die Bein bes Brometheus, Die Strafe bes Sifppbus find nichts im Bergleich mit bem, was ich feit gebn Tagen leibe, ber Tob ift fuß gegen ein foldes Leben." Kriedrich wurde aber biesmal boch wieder und zwar burch ben ruffischen Dberfelbberrn gerettet. Die Ruffen waren nicht willig, fur Deftreich Eroberungen gu Dem : Reichstanzler Beftucheff war ber Eifer gegen Breugen mit englischem Belbe gebampft, ber Thronfolger betete ben graßen Friedrich an. Soltis toff fagte zu Louvon: "Je n'ai ni ordre, ni envie, d'écraser le Roi." Eros bem, bag auch noch Dreeben 4. September 1759 burch Graf Carl Chriftoph Schmettau verloren ging, zwar auf bes Ronigs Befehl, aber febr gegen feinen Bunfc, Die Contreorbre tam ju fpat burch einen Spion in Schmettau's Sand; - trop bem, bag General von Rind mit 12,000 Mann in offnem Relbe bei Maren in ber Rabe von Dresben fich an Daun ergeben mußte, wie brei Jahre juvor bie Sachfen bei Birna an bie Preugen, "bis dato ein gang unerhörtes Erems pel", wie Friedrich an Kinck felbft fcrieb; - tros bem, bag ben Ronig auch noch bie Gich an beiben Füßen und in ber linten Sand plagte, fo bag er fich während ber Bin- und Bermariche in Schlefien und Sachsen tragen laffen mußte, wegbalb er fich mit bem ewigen Juben verglich, trop biefem wiederholten vierfachen Unglud behauptete fich Friedrich boch noch in

Sachsen. Nachdem er Daun gegenüber in der Bintertälte — und das ganze preußische Fußvolk hatte nicht einmal Mäntel — sechs Bochen bei Bilsdruff gelagert hatte, nahm er seine Winterquartiere zu Freiberg im Erzgebirge 10. Jan. bis 25. April 1760. 29. März 1760 schrieb er hier die Ode: "An die Deutschen" \*).

Das Jahr 1760 mar ein Angstiabr. Belagerung bes verloren gegangenen Dresbens mißgludte. Loubon nahm 26. Juli Blat, Die wichtigfte Reftung ber preußischen Monarcie nach Magbeburg. Einen Monat vorber, 23. Juni, batte berfelbe fchlimme Loubon auch ben General Fouqué bei Landsbut, wo er ibn, freilich mit 30,000 Mann gegen nur 8000 Mann, angriff, nach belbenmuthiger Gegenwehr von zwei Uhr Rachts bis Mittag geschlagen und ibn mit feinem gangen Corps gefangen genommen. Der erfte Sonnenblick wieder mar ber Sieg über Laudon bei Lieg. nis 15. August. Dann und Loudon und Solti= toff batten Friedrich umgingeln und vernichten wollen, er taufchte Daun und griff Loudon vereinzelt an. 18. Sept. fchrieb Friedrich aber an d'Argens: "Im Bangen genommen, bat fich meine Lage nicht viel verbeffert. Diefer Keldzug ift arger, wie alle vorbergebenbe; bisweilen weiß ich nicht, wohin ich mich wenden foll." Bom 8. bis 12. October war

أنس

<sup>\*)</sup> Der Konig wohnte in Freiberg auf ber Fischergaffe in bem hause meiner Eltern, bas jest bem Berghauptmann von Beuft angehort. Sein Arbeitscabinet, nach bem Garten heraus, mit einer heitern chinefichen Blumen- und Bögeltavete und golbnen Leiften becorirt, war zu meiner Beit noch unverandert erhalten.

Berlin zum zweitenmale in ben hanben bes ruffifchen Generals von Eotileben und bes öftreichifden Lascy, wo Charlottenburg geplündert murbe, bas Antitencabinet bes Cardinal Polignac und bas Porzellancabinet gerftort marb. Die entscheibenbfte Schlacht, bie Schlacht, bie bie preußische Monarchie rettete, mar bie Torganer Schlacht 3. Rovbr. 1760 gegen Daun. Diefe Schlacht, ben zwölften Sieg um Schlefien, gewann ber Sufaren-General Sans Joachim von Biethen, ber alte fromme Biethen, ber General, ber allemal, wenn von Rriegerath und Dverationsblanen bie Rebe mar, ju fagen pflegte: "Wenn ich auf ben Aled tomme, werbe ich meine Dievositionen machen. - ber General, ber allemal por einer Schlacht mit feinem Sabel ein Rreng in bie Luft bieb, um fich bem gottlichen Beiftanbe gu empfehlen. Friedrich, ber fo oft über ihn gespottet batte, empfing im grauen Duft ber erften Dammerung nach Eroberung ber Suptiger Soben ben Bericht von ihm: "E. Maj., ber Reind ift gefchlagen, er giebt fich gurud." Der König fiel ibm tief bewegt in Die Arme. Dann fprengte Biethen ju feinen Sufaren jurud und rief: "Burfchen, unfer Ronig bat bie Schlacht gewonnen und ber Reind ift völlig gefchlagen. Es lebe unfer großer Konig!" Die Sufaren in ihren weißen Manteln antworteten einstimmig: "Ja, ja, unfer Ronig Frig foll leben! Aber unfer Bater Biethen auch, unfer Sufarentonig auch!" Bei Torgau war es, wo Friedrich, als ihm bie matten Rugeln am Bachtfeuer aus feinem blauen Ueberrock fielen, feinen

Grenabieren bas Gift, bas er bei fich trug, zeigte. Man fand es nach feinem Tobe noch eingepactt, fünf bis feche Dillen in einem engen glafernen Tubus. Kriedrich tounte feine Binterquartiere nun noch einmal in Sachsen nehmen, er ging nach Leipzig. Aber ber Berluft mar febr groß gemefen, man fagt auf preugifder Seite an bie 20,000 Menfchen. Torgan mar bas Malplaquet bes fiebenjährigen Rriegs. Als Ber en borft, ber natürliche Gobn bes alten Deffauers, Die Lifte bem Ronig brachte, rig er fie ibm aus ber Sand mit ben Borten: "Es toftet 3hm feinen Ropf, wenn die Babl befannt wirb." Er mußte faum mehr, wo Menichen für feine Armee bernehmen : eine preußische Armee war es nicht mehr, fie bestand aus Ueberläufern, gepreßten Leuten, Straflingen und andern biefer Gattung. Friedrich mußte ju f. g. Entrepreneurs, ju Menfchenbanblern, feine Buflucht nehmen, wie zu bem famosen Collignon (bie Familie ift jest in ber Abelereihe Preugens), ber feinen Agenten pr. Ropf gebn Thaler gab, mabrend er funfgebn nub mehr bafür erhielt. Ende 1760 batte Friedrich mit Dube 93,000 Mann gufammen gegen noch immer mehr ale 200,000 Reinde. In biefem Binter war es, wo er am 18. December Nachmittags vier Uhr im Apeliden Saufe bie Unterredung mit Gellert hatte, nach welcher er ihn le plus raisonnable de tous les savans allemands nonnte. ließ in biefem Winter auch feine Rammermufit, feine Reffen, ben Pringen von Preugen und beffen Bruber und feinen Freund. Marquis d'Argens nach

Leipzig tommen. Schon in Leipzig wurde Friebrich aber bas Aloteblasen sauer. d'Argens traf ihn barms los auf bem platten Boben feines Zimmers figenb und bie Sunde fütternb. In ben Binterquartieren ftubirte Kriedrich, wie in Sanssouci, er las g. B. ben de Thou, bie Rirchengeschichte von Fleury, er machte Berfe (atheiftische Dben, wie Balpole fchreibt, ftatt Pfalmen an ben Baffern Babylons) und correspondirte. Gelbft mabrend ber Campagne arbeitete er mit ben Rabineteratben Gidel und Coper, fdrieb fein Campagne-Tagebuch, Abends fand fich ber Lecteur jur Unterhaltung bei ibm ein. Go trieb er es regelmäßig ben gangen Rrieg burch, indem er nicht campirte, fondern beständig cantonnirte. Die fcblechtefte Bauernhütte war ihm recht. Bei Tische ging es munter ber. Abende fpeifte er gang einfach, gewöhnlich gefottne Brazeln mit fraugofifchem Rafe, wozu er Tyroter Bein trant. Spater ging er gang obne ju fpeifen ju Bette. Er fcblief nur fünf Stunben. Auf ichnelle Ralle waren ftets zwei Englander gefattelt. Auf Darfchen bestand fein Mittagseffen in einer Taffe Chotolate.

Schon im Laufe bes verstoffenen Jahres hatte Friedrich Friedensversuche gemacht, man hatte sie absgeschlagen, Destreich dachte ihn in diesem Jahre gewiß aufzureiben. König Georg II. von England, Friedrich's Bundesgenoffe, war gestorben. Pitt, der Hauptvertheibiger Friedrich's, des wonderfull man of the war, wie et ihn nannte, war nach Georg's II. Tode aus dem Ministerium getreten. Sein Rachfolger, Lord Bute, zog die englischen Subsidien

ein. England hatte zeither 670,000 Pfund Sterling jährlich gezahlt, etwa vier bis fünf Millionen
Thaler gutes Geld. Ans diesen vier bis fünf Millionen
gutem Gelde ließ Friedrich zehn Millionen Thaler
schlechtes Geld mit dem Bildniß des polnischen
Königs und des Fürsten von Bernburg prägen.
Zulest galt, was soust fünf Thaler galt, sunfzehn.
Das Geschäft ging durch den Juden Ephraim, dem er
die Münze in Sachsen mit acht Procent Gewinn vernachtet hatte. Man erecrirte den König und ließ abschenliche Spottmunzen auf ihn schlagen, wo er
Ephraim streichelnd ausruft: "Sehet hier den geliebten
Sohn, an dem Ich Mein Bohlgesallen habe." Es
wurden Drittelstücke geprägt, die sehr schon weiß
gesotten waren. Das Bolt machte auf sie den Reim:

Bon Außen schön, von Innen schlimm, Bon Außen Friederich, von Innen Ephraim.

Man nannte diese sächsischen Achtgroschenstücke Ephraimiten, Schinderlinge, Blechklappen. An manchen Orten galt ein Ducaten neun Thaler. Die Roth zwang Friedrich zu dieser "Industrie", wie er es nannte. Er wußte kaum mehr, woraus er seine Gelder zu den Feldzügen beziehen sollte. Schon 1758 war der Schap, der halb in Magdeburg, halb in Stettin lag, stark angegriffen, ward aber nicht erschöpft, Friedrich suchte immer noch einen letzen Fonds zu erhalten. Der großväterliche Schmud von Brillantknöpfen und andre Kostdarkeiten wurden verlauft. Rene Auflagen wollte Friedrich seinen Unterthanen nicht zumuthen, er hat sie den ganzen Krieg durch Preußen. III.

nicht erhöhet. Kur bie noch größere Erschöpfung seiner Gegner, namentlich Maria Theresia's, rettete Friedrich. Um die Unterhaltungskoften zu ersparen, entließ sie im December 1761 20,000 Mann.

Der Relbaug von 1761 toftete bem Ronig Schweibnis, bas wieber ber folimme Loubon am 1. Dct. plöglich mit Sturm innerhalb brei Stunden unter bem Schute eines bichten Nebels nahm, toftete bie Balfte von Schleffen; toftete ibm Rolberg und bie Balfte von Vommern. Der Berluft von Schweidnis traf wie ein Donnerschlag ben Ronig: ber gange Reldjug batte fich nur um bie Behauptung biefes wichtigen Baffenplages gedreht. Als die Siobspoft an ben Ronig fam, fagte er ju bem Abjutanten, ber fie "36 fag' 36m aber, es ift nicht wahr. Scher' Er fich jum Teufel!" Roch einmal aber nahm er feine Binterquartiere in Schlefien, ju Breslau. Diesmal freilich neben ben Deftreichern, wie 1760 neben ihnen in Sachfen. Es war fein unerschütterlicher Borfat, einen entehrenden Frieben nie ju unterschreiben. Bie ein alter Romer batte er unterm 28. Ortober 1760, fieben Tage por ber Torgauer Schlacht, Die ihn errettete, an d'Argens gefdrieben: "Es giebt feine Beredtfamteit, Die mich babin führen fonnte, meine Schanbe gu unterzeichnen. Entweber laffe ich mich unter ben Trummern meines Baterlandes begraben, ober ich werbe, wenn biefer Eroft bem mich verfolgenben Gefchicke noch ju fuß fein follte, meinem Unglude ein Enbe ju machen wiffen. 3d habe meine Sandlungen von jeber nach

meiner innern leberzeugung und nach bem Befühle von Ehre eingerichtet, bas alle meine Schritte leitet und immer leiten wird. Rachbem ich meine Jugend meinem Bater gewidmet babe, meine fpatere Beit bem Baterlande, glaube ich nun mit Recht über mein After verfägen ju tonnen. Es giebt Leute, bie gegen bas Gefdict folgfam find; meine Sache ift bas nicht. babe ich für Unbere gelebt, fo will ich für mich fterben. 3ch werde ju Erreichung meiner Entmurfe bie fühnften Dinge unternehmen ober ehrenvoll unteraeben. "Roch im Januar 1762 fchrieb er an d'Argens: "Rreifel, bie Rinder peitichen, werben nicht ärger berumgetrieben, als ich bisber von brei erbitterten Reinden." 2m 5. Sanuar 1762 ftarb endlich an feinem bochften Glude in ber ungeheuren Bebrangnig einer biefer Reinbe, bie Raiferin Elifa: beth von Angland, "enfin, fchrieb Friedrich, le diable a troussé cette infame catin du nord" - fie batte nur awifchen Brantwein= und Liebesraufch getaumelt. 3hr Rachfolger, Peter III., folog Frieden und Bundnig mit Friedrich. 9. Detober 1762 ward Schweidnig wieder erobert und am 29. October gewann Pring Beinrich bie lette Schlacht bes flebenjährigen Rriegs, Die bei Kreiberg, Friedrich nahm feine Binterquartiere jum lettenmal in Leivzig, feine Truppen aber brachen in's Reich ein und brandschatten bis Rumberg und Regensburg. 3m December fcon traten Bergberg von preugis fder Geite, Collenbach von öftreichifcher und Rritfc von fächficher auf bem Jagbichloffe Subertusburg

jum Friedens. Congreffe gufammen. Collenbach wollte wegen bes fleinen, aber wichtigen Glas, bas 1760 erobert worben mar, brechen. Er bezahlte feine Rechnungen und ließ feinen Reisewagen fcmieren. Bergberg fagte ibm lachend "adieu!" - ba unterfchrieb ber Deftreicher und fiel Bergberg um ben Sals. And ber fcmebifche Gefanbte wollte mit unterhandeln, Friedrich nahm ibn aber gar nicht an, er fagte: "Der Ronig von Schweben bat mit meinem Dberften Belling Rrieg geführt, mit bem mag er auch Frieden Um 15. Februar ward das Friedens-Instrument unterzeichnet. Drei Bochen nachber mar Sachfen von ben preugischen, Schlefien von ben faiferlichen Eruppen geräumt. Am 30. Darg fpat Abends traf Friedrich in Begleitung bes Pringen Kerbinand von Braunfdweig und bes General Lentulus in Berlin, bas er feche Jahre lang, feit bem 12. Januar 1757 nicht mehr gefeben hatte, wieber **E**r wieß aber alle Freudenbezeigungen, Die d'Argens am Frankfurter Thore veranstaltet hatte, won fich, es war zu ernft in feiner Geele. Er begab fich in ber Stille in bas tonigliche Schloß und blieb' in Berlin bis jum 21. April, wo er nach Potsbam ging. Er batte icon unterm 6. Darg 1763 an bie Frau von Camus geschrieben: "Ach, meine gute Dama, wie fürcht' ich mich vor Berlin, und bie guden, ich bort finden werde!" Er geftand, bag er bie ehren. volle Beendigung bes Rriegs nur bem Umftande verbante, "bağ er ben legten Thaler in ber Zafche behalten habe." Dem feinen hofmann, General Lentulus, der ihm schmeicheln wollte, erklärte er ehrlich und geradezu: "Gestehe et nur, daß ich viel Glud gehabt habe."

Seit bem Frieden von Subertusburg ftanb nun Dreußen gefeffet ba in ber öffentlichen Deinung. Bon nun an'tonnte es wirtlich als Beltmacht auftreten. Sogar ber türfifche Sultan ließ Friebrich burch einen besondern Gesandten begrüßen, ber mit einem Gefolge von achtzig Berfonen am 9. Rovember 4763 feinen Ginaug in Berlin bielt, er bief Resmi Achmed Effenbi, er überbrachte als Beidente einen Reiberbuich aus Brillanten, brei reichgeschirrte Pferbe und an breihundert Stude verschiedener Stoffe und Benge. Er verweilte in Berlin bis jum 2. Dai 1764. Der alte Kris war ber populärfte Mann in gang Europa geworben. In allen Baufern und Butten von Deutschland und weit über bie Grengen Deutsch= lands binaus, felbft in Amerita mar fein Bilbnif gu feben, biefes Bilbnig bes ernften Mannes mit ben ftechenben, burchbobrenben Angen und bem lieblichen Munde, in etwas gebudter Stellung, ben großen, Treffenbut auf bem Ropfe, in abaebreiectiaen tragener blauer Uniform mit rothen Aufichlägen und breiten Rockschößen, binten ben langen Bopf, vorn bie Befte ftarrend von Spaniol, ben er fortwährend au schnupfen pflegte, in turgen, ichwargen Sammetbeinfleibern und langen fcblottrigen Stiefeln bis über bie Rnie, an ber Seite ben Degen und in ber Sand ben Rrudenftod tragend. Der berühmte Beltumfegler Reinholb gorfter, Profeffor in Salle,

ber burch ben Staatsminifter bon Sepnig im Jahre 1780 vorgestellt wurde, fagte ju dem Ronig, ben er, als er ibn von Angeficht erblickte, nicht genug bemundern tounte: "Sire, ich babe außer einem Dugend milben Ronigen auch zwei gabme gefeben, aber fo Giner, wie Em. Daj. ift mir noch nicht vorgetommen." Ueber biefes fonberbare Compliment fand sich Friedrich natürlich wenig gefchmeichelt, er meinte von Forftern, als er abgetreten "Der ift ein Erggrobian!" war ju Bennit: Dagegen ließ er gang gern gefchehen, bag 1777 gu feinem Geburtstag ein Borfpiel: "Ein Patriot", von Lieutenant von Bonin im beutschen Theater gu Berlin gegeben murbe, wo er fchlechtweg "unfer alter Frige" genannt wurde. Der Dberft von Scheele vom Garde- Grenabier-Bataillon in Potsbam fant bas fo beleibigend, daß er ben Director ber Truppe Dabbelin jur Berantwortung gezogen wiffen wollte. Der Ronig, als ihm bir Sache ju Bebor tam, außerte: "Der Scheel muß bei Rogbach und Torgan nicht mit babei gewesen fein, fonft wufte er, bag ich ichon vor zwanzig Jahren ber alte Frige bieg und junger wird man nicht. mit'ben Sahren." Charafteriftifch bei Rriebs rich war bas Enfemble ber geftrengen Augen und bes lieblichen Munbes. Bie jene fcheu gurudhielten, . jog biefer unwiberftehlich an. Friedrich's bloger Blid mar fo burchbohrend, daß er binreichte, einen Panburen, ber einmal aus einem Sinterbalte bas Gewehr gegen ihn anlegte, baffelbe finten laffen ju machen. eigner musikalifcher Banber lag bei Rriebrich in bet

Stimme: er entzudte alle bie mit ihm gesprochen batten. "Der Con feiner Stimme, fagt ber Pring von Ligne in feinem Memoire über ibn, war fanft und etwas leife und feine Lippen bewegten fich mit einer unaussprechlichen Anmuth. Auch feine Augen, Die in allen Portraits, Die wir von ihm baben, ju bart bargestellt find und bie von ber angestrengten Arbeit im Cabinet und von ben Beschwerben bes Rriegs überfpannt maren, murben fauft und milbe, fo oft er einen Bug von Menschenliebe ergablte und ergablen borte." Das Mertwürdigfte bei bem Ronig mar ber erftaunlide Bedfel im Ausbrud feines Befichts. "So batte, ichreibt Daffenbach, ber ibm im November 1782 jum erftenmal fab, in feinen Rückerinnerungen an große Manner, noch nie einen Menfchen gefeben, auf beffen Beficht alle Bebanten ber Seele fich eben fo fonell ausbruckten, als Gebanten auf einander folgen. Das war eine Mobilität, bie mich in Erfaunen feste. Diefer königliche Ernft und bann urplöglich wieber biefe konigliche Milbe. Den Ausbrud, ber in bem Ange biefes Ronigs lag, bat fein Maler erreicht, er war unerreichbar."

5. Regimentsschrung Friedrich's nach dem Frieden. Der Manufactur - und Handelsminister Marschall. Der Kausmann Goktowsth. Die Banquiers Schütze und Stig. Det Jude Ephraim. Die Regie: de la Haye de Launay. Der Großtanzler Cocceji. Der Müller Arnold'sche Proces. Die Minister Fürst und Zedlit. Allians mit Rustand und polnische Theilung.

Bon ben Schlachtfelbern bes fiebenjährigen Rriegs weg, beffen Schluß feine Regierung in zwei gang, gleiche Salften theilt, jog Friedrich fich nun wieber in feinen ftillen Aufenthalt nach Sansfouci jurud. Diefes Luftichlog, ein halbes Stundchen vor bem Brandenburger Thore bei Potsbam, hatte er nach Rnobelsborf's Zeichnungen 17.45 bauen laffen und icon feit bem 19. Dai 1747 bezogen. Es mar ein befcheibener einftodiger Pavillon mit lichten Glasthuren und weiten Kenftern, ein burchfichtiges Sommerhaus, in das alle Welt bineinblicken konnte; es erbob fic auf ber oberften von feche Terraffen aus einer Partfläche über frifches Balbarun, Biefen und Baffer. Dier, umgeben von ben Statuen und ben Portraits ber großen Manner aller Zeiten, widmete nun ber Ronig fich mit ber bochften Sorgfalt bem Bieberaufbau beffen, mas ber furchtbare Krieg niedergeriffen hatte. Seine Adlerangen übermachten Alles felbft und es gelang ibm, bie ichweren Bunben, bie ber Rrieg gefchlagen batte, nach und nach wieber zu beilen.

Am meisten hatte Pommern und bie Reumart, bemnächft Schlesien gelitten: für Pommern und bie

Reumart erließ Kriedrich bie Steuern fofort auf zwei Sahre, für Schlefien auf feche Monate. Das Getreibe, bas man icon jum nächften Reldzug aufgetauft batte, ward als Saatforn unter bie ganglich verarmten Bauern ausgetheilt, besgleichen murben ihnen 35,000 für die Artillerie und bas Badwefen bestimmte Armeepferbe überlaffen. Dagu tamen bedeutenbe Summen in Gelbe. Sogleich nach bem Rriege vertheilte ber Ronig mehrere Dillionen aus bem Schape. In ber letten Balfte feiner Regierung, ben breiundzwanzig Jahren seit bem Frieden bis zu seinem Tobe, find nach genauer Berechnung bes Ministers Bergberg über vierundzwanzig Millionen Thaler von ben Privaterfparniffen aus ber Chatoulle unter fammtliche Staaten vertheilt worben.

Reichlich und überreichlich unterstützte Friedrich ben Abel durch große Geldsummen. Auch die Bauern erhielten Capitalienvorschüffe, erhielten Prämien zu Berbesserungen und zu Berfuchen, die Theilung der Gemeinheiten ward begünstigt. Der König ließ in allen Gegenden der Monarchie neue Dörser anlegen und wüste Gegenden andauen. Dieser Zweig der Organisation, die Urbarmachungen, lagen ihm besonders am Herzen. Seit dem Jahre 1762 war der frühere Dessanische Kammerdirector Franz Balthafar von Brenkenhoff, den er in Dessan aus seinen Werten— das Land ward durch ihn wie ein Garten—tennen gelernt hatte, als geheimer Finanzrath in seine Dienste getreten: durch diesen ließ er hauptsächlich die Angelegenheit treiben, durch Brenkenhosses Sande

gingen Millionen und er leistete bie allerwichtigsten Dienste. Friedrich fagte einmal: "Ich febe Brenkenhoff's Geburt als eine der glücklichsten Begebenheiten meiner Regierung an." Er starb vor, dem König, im Jahre 1780. Berühmt sind unter den vielen Urbarmachungen unter Friedrich die Culturen in den Oders brüchen in Pommern, dei Stettin u. s. w. geworden.

Als ber Ronig im Dai 1779 nach Abschluß bes Teidner Kriebens aus Schleffen nach Berlin wieberfebrte, fragte er ben Gebeimen Ainangrath Dichaelis: "warum nach ber fachsischen Grenze bin noch fo viele ungebaute Striche Land maren." Als ibm geantwortet wurde, bag biefe Striche armen Ebelleuten pber Bemeinheiten geborten, Die nicht im Stande maren, fie urbar zu machen, erwiederte ber Ronig bie fconen "Warum bat man mir bas nicht gefagt? Borte: Man wiffe boch ein für allemal, daß, wenn in meinen Staaten etwas über die Rrafte ber Unterthanen gebt, es mir obliegt, bie Roften über mich gn nehmen und fie nichts weiter ju thun baben, als die Früchte bavon einzusammeln. 3ch affignire biermit 300,000 Eblr. um biefe ganbereien urbar zu machen und wenn bas nicht binreicht, will ich mehr geben." Go berichtet de Launay über ben aus bem Rrieg beimtebrenben Ronig und fest bingu: "3ch fant ibn noch mit Staub bededt und icon mit ber Borforge für fein Bolt befchäftigt."

Die Domainen verpachtete ber König, wie es in Frankreich üblich war. Er wollte es gern, bag bie Pächter reich wurden, damit fie in Rothfällen und bei Kriegen Borschäffe und Lieserungen machen tonnten: er bezeichnete bas "faire rendre gorge aux fermiers."

Kriedrich war es, ber bereits im Jahre 1748 spanische Bocie einführte: er verebelte bamit wesentlich bie inlanbifche Schafzucht. Er zuerft führte auch ben Rartoffelbau im Großen in ben preußischen Staaten ein, gegen-ben man zeither immer noch im Bolte ein Borurtheil gehabt batte. hier war ber ichlefische Minifter Schlabrendorf bes Ronigs Saupthulfe, er hatte fie in Schlesien ftart anpflanzen laffen. 3m fiebenjährigen Rriege tamen fie ber preußischen Urmee portrefflich zu Gute und Friedrich außerte felbft bamals: "Dhue Schlabrenborf's Borficht ware ich mit meinen Solbaten vor hunger gestorben." Spater bei ber großen beutschen Sungerenoth in ben Sabren 1.771 und 1772 wurden bie Rartoffeln bie Sauptnahrung ber Armen, auch Bohmen warb bamals von Schleffen aus verforgt. Bon biefer Zeit batirt bas Allgemeinwerben ber Kartoffeleultur in Deutschland. Besonders lag bem Ronig, ber felbft ein großer Freund ber Baumfrüchte war und ber ichon in Rheinsberg "gubte Dbft bohme" gefest hatte, ber Dbftbau febr am Er fprach fich barüber '1770 bei ber Minis fterrepue aus: "Dag man bas trodue Dbft immer noch ans Sachsen tauft und wie man fagt jum Beburfniffe taufen muß, ift mir gar nicht lieb. Man muß; meine herren, beforgt fein, ben Dbftban auf bem Lande und in ben Aemtern allgemein zu machen, benn bas Gelb muß man, fo viel als möglich ju

behalten suchen." Schon am 14. September 1740 war allen Kriegs- und Domainenkammern bas Anpflanzen von Obstbäumen burch's ganze Land anbefohlen, bie Sache aber boch nicht mit bem gehörigen Nachdruck geförbert worden.

Bie für ben Adet: und Gartenbau, forgte Kried. rich auch für bas Auftommen ber Sandlung. 1765. amei Sabre nach bem Frieden, marb bie Bant in Berlin gegründet und 1772 bie Seebandlungs: Societat, auf Die ich gurudtomme. Friedrich folog noch im vorletten Sabre feines fo vielfeitig thatigen Lebens ben erften Sanbelsvertrag mit ber neuen Republit Amerita ab. Für ben inneren Sandel batte er icon in ben vierziger Sabren burch ben Plauenichen und Kinow-Canal geforat: baburch ward eine ununterbrochene Bafferftrage zwischen Schlesien und ber Rordfee und aus ber Elbe in bie Diffee erlangt. Ru einem bebeutenben Sanbelsplat mar Stettin burch Anlage bes Safens von Swinemunbe emporgeftiegen. Stettiner Rauflente liegen jahrlich über 600 Schiffe aus- und einlaufen.

Seit der Regierung Friedrich's des Großen fing Berlin auch an im Geldhandel größere Geschäfte zu machen. Das haus David Splittgerber bestand schon seit Friedrich Wilhelm I.; als Kronprinz hatte Friedrich in seinen Geldverlegenheiten eine hülfe bei ihm gesunden. Unter Friedrich etablirten sich die großen Banquierhäuser des Geheimen Commerzienraths Friedrich Wilhelm Schüße und bie beiden jüdischen Daniel Jzig und Ephraim.

Souse brachte vornehmlich bie Schifffahrt von Stettin auf: auf feine Rechnung tam babin bas erfte Shiff aus ber Levante. Er befag Schoneiche bei Berlin und feine Gobne wurden 1786 von Kriebrich Bilbem H. geabelt. Der eine biefer zwei Gobne vermablte fich mit ber Tochter bes berühmten Dis nifters von Struenfee, auf ben ich unter Friedrich Bilbelm III. gurudtomme. It ig war ein febr reicher und fluger Mann, ber feine gablreiche Familie von elf bis awölf Rindern in foldem Wohlftande und in einer fo ausgezeichneten Bildung binterließ, bag jebes für reich gelten tonnte und in ber Gefellschaft eine febr ehrenvolle Stellung erlangte: zwei feiner Töchter beiratbeten nach Bien und verschafften auch bier ibren mofaifden Glaubensgenoffen eine freiere und geachtetere Stellung, es waren bie Baroninnen Ranny Arnftein und Cacilie Esteles. Auf Ephraim tomme ich noch einmal gurud.

Ein Hauptaugenmerk Friedrich's war das Emporbringen der Industrie. Er war und blieb sein ganzes Leben lang ein entschiedener Anhänger des französischen Merkantilspstems Colbert's, theils aus dem sinanziellen Grunde, um sein Land dadurch reicher zu machen, theils aus seinem natürlichen Hange zu Stattlichkeit und Glanz, zu einem schmuckreicheren Leben, das sich einstellt, wo Manufacturen und Fabriken blüben und Modes und Lurusartikel Gegenstände des Begehrs werden. Friedrich hatte sich, um unmittelbare Einsicht in ten Weltverschr und kaufmännischen Gesschäftsbetrieb zu erhalten, schon als Kronprinz in

Rheineberg an ben Raufmann Johann Ernft Gog. towsty gewendet. Goglowstv war ein geborner Deftreicher, aus Ronit in Dabren, er war icon in früber Jugend von Dreeben, wo ibn, ba fein Bater am ber Peft ftarb, Berwandte erzogen hatten, nach Berlin getommen, batte eine Sandlung von Varifer Mobefachen und Bijonterien etablirt und wieberbolt auf feinen Reisen zur Leipziger Deffe in Rheinsberg, um Anftrage bortbin mitzenehmen, einfprechen muffen. Er ergablt felbft in feiner 1768 publigirten "Gefcichte eines patriotischen Raufmanns," wie ber junge Konig gleich bei ber Thronbesteigung ibn habe nach Charlottenburg tommen laffen, um ihm "bie vorber ichon mehrmalen por bas Aufnehmen ber Unterthanen asaußerte recht tonigliche Gefinnungen ju wiederholen, namtich fagte er, "bag ich mir follte angelegen fein laffen , viele nugliche und gefchidte Runftler und Ouvriers in bas gand ju zieben, und bag Se, Kon. Daj. mich nicht allein hierin fraftig unterftugen, sondern and felbft einen fleifigen Abnehmer ber allbier verfertigten Baaren abgeben wollten." Gogtowely hatte fofort angefangen, eine Menge gefchietter Runftler und Ouvriers zu beschäftigen, "bie so viel Bijouterien für ibn verfertigten, bag er beinabe balb Deutschland bamit verforgte und viele Connen Golbes frembes Gelb anhero zog, wodurch er gedachten Ouvriers ibren Unterhalt verschaffte."

Gleich nach bem ersten Monate seiner Regierung ftiftete Friedrich ein neues, fünftes Departement im Generalbirectorium für die Manusactur- und Com-

mercienfachen. Chef beffelben murbe ber Dinifter Samuel von Marschall. Er erhielt unterm 27. Juni 1740 aus Charlottenburg ausgefertigt, eine besondere Inftruction, Die ibm Friedrich augleich mit bem Orden pour le merite überfandte: Marichall war ber erfte vom Civil, ber ben Berbienftorden erhielt, außer ihm erhielt ibn nur noch ein ichlefischer Landrath von Edwricht im Münfterberaischen Rreise und brei Gelebrte: Algarotti, Mauvertuis und Boltaire. Marfcall ftarb 1749. So verbient ber Bater mar, fo übel bestellt war es mit bem Sobn. Er war Rammerberr, machte Schulden, verließ Berlin und ward in Mabrid tatholisch. Der Ronig ließ feine in Berlin gurndigebliebene Frau von ibm fcheiben, er meinte: "Ich fann bie Dameluden nicht leiben."

Die Inftruction Marschall's vom 27. Juni 1740 richtete des Ministers Wirkungekreis auf drei Hauptgegenstände: "die jetzigen Manufacturen im Lande zu verbessern", und deshalb, "da jetzt saste alle auswärtige Staaten und fast die ganze Welt sich auf Manusacturen besteißiget, gute auswärtige Corresponsdances" zu unterhalten — ferner "die im Lande noch sehlenden Manusacturen einzusühren" und deshalb "allerhand Prosessiones und Künstler hereinzuziehen, welche Sachen machen, so der Societät nützlich sein, nicht aber die, so rur zur puren Speculation gereichen" — und endlich "Fremde von allerhand Conditionen, Charatter und Gattung in's Land zu ziehen, als sich nur immer thun lassen will."

Der economische Geift, ber von seinem Bater auf ihn übergegangen war, sprach sich in dieser Instruction barin aus, daß er neben ben großen Manufacturunternehmungen gar nicht die Heinen Geschäfte vergaß: es werden ausdrücklich auch "Nürnberger Puppenzeug, allerhand Schachteln, auch Besen, handwerksgeräthe und Instrumente und bergleichen Sachen mehr "aufgeführt, auf beren Etablissement in Berlin, in kleinen Städten, und wenn es die Umstände erfordern, gar in den Dörfern das Absehen zu richten sei, indem bergleichen Sachen, wenn sie anch klein und gering scheinen, in der Renge und jährlich ein Großes importiren."

Für große Kabrifunternehmungen bewilligte ber Rouig Monopole, gab Borfcuffe und fuchte burch große Staatseintaufe ben Unternehmern aufzuhelfen. Es aelcab bas fowohl bei ben Branchen, bie schon im Gange waren, wie bei ben Tuch= Leinwandfabriten, als bei ben Branchen, bie bisber gang gefehlt batten, wie bei ben Bucterraffinerien. Papiermublen nach hollandischer Art u. f. w. wichtigen Leinwandhandel in Beftphalen und Schles fien fucte er auf alle Beife ju beben. Geine Liebs lingsfache aber waren bie Seibenfabriten. Er ließ querft Maulbeerbaumpflanzungen im Großen anlegen und die Ausbeute an Seibe, die im Jahre 1746 nur 100 Pfund war , flieg 1785 auf 17,000 Pfund. Gogtowety war es, ber bier bem Ronig ju Sulfe tam. Er grundete 1743 burch feinen Schwiegervater. ben hoflieferanten Blum, Die Sammetfabrit in Berlin

und 1758 übernahm er auch bie Seibenfabrit in ber Friedrichftabt, bie 1500 Arbeitern Beichaftigung gab. Durch bedeutende Summen unterftuste ber Ronig bie große Seidenfabrit von Girard und Dichelet. Die von Bernhard, bei welcher ber Philosoph Dofes Menbelsfobn Buchbalter war, und bie Sammetfabrit bes Dofes Ruft. Derfelbe Gostometo, ber bie Seibenmanufactur emporbrachte und ber Sauptftabt fich im fiebenjährigen Rriege bei ber ruffischen Invasion Cottlebens fo patriotifc annabm. auch bem Ronig Gemalbe-Gintaufe beforgte, führte auch bie Dorzellan-Manufactur in Breugen ein; nachdem er bas Beheimniß gelauft batte, grundete er 1760 bie Vorgellan-Rabrit in Berlin, Die 1763 ber Ronig übernahm und mit besonderer Borliebe betreiben ließ, wie unter andern ans ben Briefen an Fouqué bervorgebt. Er benutte bie Kabrit bauptfachlich um Geichente zu machen, bie er bei gewiffen Gelegenbeiten maden mußte und mit Porgellan am wohlfeuften und bod auf's Stattlichfte maden tonate. Der patriotifde Gostowsty batte fpater viel Unglud: in Rolge von Kalliffements andrer Saufer fallirte er felbft, mußte accordiren und ftarb in ber Rurudgezogenheit von allen Beidaften 1775. Glücklicher war ein anderer Sandelsberr, jubifder Abfunft. Epbraim, berfelbe, ber geither im fiebenfabrigen Rriege ben Dungbacht gebabt batte. Er übernahm im Jahre 1763 ben Dacht ber Berliner Golb. und Gilber-Manufactur. Das tonigliche Privilegium erftrecte fich auf Die gange Armee und bas gange Land. Epbraim ward baburch

ein reicher Dann, noch reicher, als burch ben Mangvacht. Der Sofinwelier und Banguier Beim Ephraim, ber Stammbater, ber noch blubenben Kamilien Chers und Cherti, fammte aus einer aus holland eingewanderten judifchen Kamilie und war einer ber flügften und unternehmenbften Leute feiner Beit; einangig, aber von einem fo eminenten Beifte, bag Boltaire, mit bem er in gutem Bernehmen stand, einmal bon ihm fagte: "Il est plus sage, que Moyse et a plus d'esprit que Salomon." Bei hofe batte er einen großen Stand, ba ber Rouig feine Solibitat erprobt batte; er galt namentlich viel bei ber Pringeffin Amalie, bes Ronigs Lieblingsfcwefter, einer großen Juweleuliebhaberin, der Ephraim barin möglichften Borfcub that. befaß aufer ber Gilber Danufactur auf Wilhelmsping in Berlin, noch bas große Ephraimfie Beut auf bem Dublenbemm, bas er 1762 angetauft, nach bes Dberbandirectors Dietrich Riffen ansbauen und mit ben Gaulen bes im fiebenjährigen Rriege gerftörten Jagbichloffes Subertusburg batte auszieren laffen: es befand fich barin unter andern eine ftattliche Bilbergallerie; ferner geborte ibm ber große Ephraim's fche Garten auf bem Schiffbauerbamm in ber Spandaner Borftabt, ein Garten, ben ber Feldmarfchall, Gouverneur von Berlin, Graf Wartensleben, unter bem erften Ronig von Preugen angelegt hatte. Ephraim gab in biefem Garten bem Sofe große Refte: einmal Tief er babei eine Grotte von Schmels bauen, aus einem galbnen Beden fprang weißer und rother Bein.

Ephraim hinterließ, als er ftarb, 1775, zweinnbfiebzig Jahr alt, eins ber größten Berliner Bermögen.

Berlin erhielt durch alle diese verschiedenen Etablissements nach Friedrich's Wunsche ein weit schmudreicheres Ansehen als es unter Friedrich Wilhelm 1. noch hatte. Unter andern erhielt Berlin jest auch eine stattliche Druckerei, die Decker'sche, indem der Baster Georg Jacob Decker, welcher königlicher Hossuchdrucker seit 1763 ward, durch Heirath 1755 die Officin des Johann Gyrenäus übernahm. Eben so kamen jest auch einige stattliche Gasthöse zu dem unter Friedrich Wilhelm 1. berühmten König pon Portugal auf: die Stadt Paris in der Brüderstraße, wo z. B. 1749 der Marschall von Sachsen wohnte, das Englische Haus und Evrsica.

Friedrich's Ansicht bei den Monopolen und Privilegien, die er dem Fabritwefen ertheilte, war die herrschende des französischen Mercantispsems: das eigne Geld follte im Laude behalten werden. Um das System zu halten, gab der König deshalb eine Menge Gebate und Berkote, er gab sie oft gewaltsam, aft auf abentenerlisse Weise, wurde auch tros aller seiner Klugheit von Speculanten und Schwindlern getäuscht. Schon am 22. Februar 1768 schrieb er an den Minister von der Horst: "Ueberhaupt kann ich Euch nicht bergen, wie ich nur allzuoft und noch dazu auf recht grade Weise von den Fabrikanten betrogan worden din, und ich würde mich schänken müssen, wenn ich mich sernerhin, von ihnen hinter das Licht führen laffen wollte. Ich bin daher auch vollommen überzeugt, daß alle Arrangements (Borschuffe und andre Unterftügungen) den Fabriten nicht aufhelfen werden, wofern man nicht zugleich auf den wahren Grund geht, ihre innere Berfaffung zu verbeffern sucht" 2c. 1c.

Ende des Jahres 1765 ließ Friedrich ben berühmten frangofischen Philosophen und General-Kinangpachter Helvetius zu fich tommen,um bie preußischen Kinangen neu zu ordnen und ben Schat wieber moglichft fonell au füllen. helvetius, blieb bis jum Junius 1766 in Berlin und foling bem Ronige bas frangofifche Sperr= und Schapfpftem, gegründet auf bie möglichfte Steigerung ber inbirecten Auflagen, bor. Er ließ im Jahre 1766 fünf Frangofen tommen, Die nun als Regiffeurs und fpater als Gebeime Finangrathe mit je 15,000 Thalern Gehalt an bie Spite ber neuen Finang=Einrichtung auf feche Jahre traten. Mrs. de la Haye de Launay und de Condy murben, wie Friedrich fich febr fcmeichelhaft in einem Sandbillet vom 16. März 1766 ausbrückte, "les Jupiters qui debrouillent le cahos" ber preufifchen Finangen. Rach Ablauf ber feche Sabre, 1772 wurde de la Have de Launay als Gebeimer Kinangrath alleiniger Chef ber Accife. Er ftand fich mit Gebalt, Befchenten und Remifen auf jahrlich 20,000 Thaler. Kriebrich mar ftets außerorbentlich mit ihm zufrieben und pflegte ju fagen: "Der Ronig von Frankreich und ich haben getauscht, er bat einen Preugen (Recter, Entel eines Stettiners) an bie Spige feiner Rinangen

geftellt, ich einen Frangofen - wir haben beibe gut gethan." Die Regie wurde nach frangofischem Ruf unter bem Ramen ber General - Roll : und Accife-Abministration eingeführt. 3000 Frangofen tamen ben Regiffeurs nach und wurden als Accisebebienten unter febr verschiedenen Abftufungen und Namen barunter febr brollige, 3. B. Commis rats de cave, Rellerrattencommis - in fammtliche Provingen vertheilt. Bei ber gangen Regie murbe bie frangofifche Sprache ju Grunde gelegt. Die Grundfage, welche ber Ronig babei inne gehalten haben wollte, fprach er felbit in bem obengebachten Sandbillet aus: "Je vous abandonne tout ce qui est de luxe c'est le pauvre, le manufacturier et le soldat, dont je me declare l'advocat." Aber flatt zwei Dillionen, wie ber Ronig gehofft batte, warf biefe neue Regie nur etwa eine Million reinen Gewinn ab, bie Berren Frangofen betrogen ibn tuchtig. Er felbft fcreibt unterm 1. December 1784 an ben Minifter von Berber: "ich habe euch ju ertennen geben wollen, bağ es lauter fold' Schurfenzeug ift Krangofen, bas tann man wegjagen, wenn man will 2c., wobei ich euch noch fage, daß 3ch überhaupt barauf bente und suchen werbe, mir nach und nach alle Frangofen vom Salfe zu ichaffen und fie los ju werden." Bei feinem Tobe batte er nur noch 157. Die Saupttenbeng war: Die einheimischen Gewerbe möglichft ju forbern und ju einer hauptfinangquelle für bie Regierung, bie fie felbft in Ungriff nobm, au machen, Die Sauptgegenftanbe ber Monopolifirung

ber Regierung waren Tabad und Raffee. Für ben Taback ward eine eigene Tabacks-Administration, für ben Raffee eine eigene Raffee Abminifration errichtet. Raffee wurde von ber Regie gebrannt und in ge-Rempelten Blechbuchfen, Die wierundzwanzig Loth bielten und einen Thaler tofteten, vertauft. Rur ben Raffee bilbete fich nun fofort ein Schleichbanbel im groffen Sible, ber febr bemoraliffrent wirtte, aber nicht gu unterbruden mar, weil er ju reichen Gewinn abwarf. Bahrend bas Pfund Raffee in Samburg vier bis fünf Grofden toftete, toftete es in Berlin einen Thaler. Die Contrebanbirer führten einen formtichen fleinen Rrieg mit Fenergewehren gegen bie Accifebeamten und Auffeher an ben Grengen. Die frangöfilchen Infpecteurs, Controleurs, Bifitateurs und Plombeurs bei ber Raffee-Administration murben besonders verhaßt, man nannte fie nur bie Raffeeriecher. Das Boll rachte fic burch Bige. Dan bing am Fürftenhaufe in Berlin eine Carricatur bes Ronigs in bochft Magticher Geftalt mit einer Raffeemubte im Schoof auf. Der Ronig, ber gerade bie Sagerftrage beraufgeritten tam, bemertte ben großen Auflauf bes Bolls, ritt naber, lachte und ließ bas Bilb niebriger bangen, bamit man es noch bequemer betrachten tonne. Er rief: "Bangt es bod niebriger, bag bie Leute fich ben Sals nicht ausrenten muffen!" Raum batte er biefe Borte ausgefprochen, als ein allgemeiner Jubel ausbrach. Man rif bas Bilb fogleich in taufend Studen von der Maner herunter und ein lautes, allgemeines "Bivat!" begleitete ben langfam fortreitenben .Ronig.

Aber Die Raffeeriecher blieben, benn Die Raffee-Accife brachte allein über eine halbe Million Thaler ein. Friedrich mar febr gegen ben Genug bes Raffees im Rolle, weil er giaubte, bag er abichmade und gunt Golbatanfand untüchtig mache. In einer Berordnung, bie er befihalb ertief, warb fogar officiell in einer Andwort auf eine Befchwerde ber Bommerichen Landfiande d. d. Boisbam, 27. August 1779, auf bas Regement bingebentet, "baf 3hro Q. Daj. felbft in Ibrar Jugendzeit une mit Biorfuppe aufergogen morben feien." Rur bie privilegirien Stände, Abelige, Offiziere, Mitglieder ber Landes Collegien und Geiftliche, burften felbft Raffee, ben fie à nenn Grofden bas Pfund erhielten, in ihren Banfern brennen laffen. Anger Raffce und Labact gab es noch beinahe 500 verfchiebene Baaren, bie ber Monopolifirung halber bem freien Bertehr entzogen wurden; fie burften nur entweber auf Staatsrechnung sber für besonders Berechtigte eingeführt werden. Diefe Regie veranlagte großes Murren im Bolle, boch erhielt fie fich bis ju bes Königs Tobe, erft fein Rachfolger ichaffte fie fogleich ab.

Ein zweites großes Inftitut, das ber Rönig grundete, war die See handlungs-Societät, gestiftet im Jahre 1772. Drei Jahre darauf schrieb ber englische Gesandte, James Harris, so über daffelbe: "Die Seehandlungsgesellschaft war ein commerzielles Lieblingsproject des Königs und er war von dem guten Erfolge derselben so überzengt, daß er sich feierlicher als er bei solchen Gelegenheiten zu thun pflegt,

für Bezahlung sowohl ber Intereffen als bes Capitals bei ben Theilnehmern an biefem Projecte verbindlich machte. Das Fehlschlagen beffelben zeigt ber Belt nun nicht blog feinen Mangel an Urtheil in Sanbelsangelegenheiten, fonbern mas ihm wahrscheinlich noch mehr zu Bergen geht, legt ihm auch bie Rothwendigteit auf, felbft wenn er bie Gefellicaft fofort aufloft, ein Deficit von faft 100,000 Pfund Sterling an beden." Friedrich's Sauptabfict bei ber Sechandlungs. Societat mar bie Anfhülfe ber Ruftenichifffahrt, beren außerorbentliche Einträglichfeit er bei Solland fab und ben Wunfch, nicht von Deftreich, bas fich bei ber polnischen Theilang bie Salzbergwerte allein gugeeignet hatte, allau abhangig ju worben, fonbern Seefalz aus Liverpool zu beziehen. Friedrich ward bei ber Seehandlungs-Societat burch ben altabeligen Minifter Friedrich Chriftoph von Gorne ftart betrogen, bem beshalb 1782 feine Guter confiscitt wurden und ber auf lebenslängliche Feftungsftrafe nach Spanban gebracht murbe, woraus er erft unter Friedrich Bilbelm II. freitam, ber ihm fogar noch eine Denfion gab. Gorne war gewarnt und ließ fich nicht warnen. Schon am 24. December 1776 batte ibm ber Ronig gefdrieben: "3d muß Euch fagen, daß 3hr nicht gescheut feib. Mir bergleichen Antrage ju machen. Die Seebanblung foll mit Polen Commerz treiben, aber teine folde Bindbeuteleien im Ronfe haben." Eigenbanbig batte Friedrich bingugefügt: "ich muß auch ben Statuquoi vom Fond ber Compagnie feben, benn ber Berr Minifter Scheint mir greulich winbich zu Seindt und wo das Continuirt,' werden Wihr nicht lange guhte Freunde Seindt." Schulenburgs Rehnert wurde Görne's Nachfolger als Chef der Seehandlung.

Das Berbienft ber Kriedrich'ichen Kinanaverwaltung war bauptfächlich bie genauere Berbindung im Gangen berfelben: er vollenbete bier, was fein Bater angefangen batte. Friedrich bob bie Canbeseinfunfte nach Bergberg von 71/2 bis-24 Millionen Thaler und bagu binterließ er noch bei feinem Tobe in bem großen Schage ju Berlin und in ben fleinern ju Breslau, ju Magbeburg, ju Stettin und in ben andern Sauptftabten ber Provingen angeblich 72 Millionen baar. Bimmermann beutet an, bag biefe Summe noch gu gering angeschlagen fei: nach ber Auctorität ber Berficherungen, bie ibm burch Bergberg und jenen anbern icon erwähnten, bei Friedrich wohlbetrauten Dinifter von ber borft gemacht murben, betrugen feine jabrlichen Erfparniffe auf acht Millionen; er fagt aber felbft an einer anbern Stelle, bag ber Ronig alljährlich für große Berbefferungen und Abbulfe von Unglude: fällen fünf bis fechs Millionen ausgab. Unlänabar tam auch burch bie vielen Bauten und bie ftarte Armee viel Gelb in Umlauf. Dennoch bemerkt Lorb Malmesbury febr richtig über bas Finangfpftem Kriedrich's: "Es tonnte ibm nie begreiflich gemacht werben, bag ein großer, unthatig in ben Caffen rubenber Schat bas Ronigreich arm macht, bag ber Sanbel ohne wechselseitigen Gewinn nicht besteben tann, baß Privilegien und ausschließliche Berechtigungen ben

Wetteifer und folglich auch die Industrie hemmen, mit Einem Worte, daß ber wirkliche Reichthum eines Souverains darin besteht, daß seine Unterthanen sich im Wohlstande besinden."

Um bas Gelb nicht ins Ausland gehen zu laffen, hatte Friedrich auch bas Studiren auf fremden Universitäten, bas Reisen ins Ausland ohne ausbrudliche Erlaubniß und bas Treten in fremde Dienste unsterfagt.

Um Geld für ben Fiscus zu ziehen, bestand schon seit dem Julius 1740 eine Lotterie in Berlin. Rach dem stebenjährigen Rriege wurde gar das Lotto, die schlimme Jahlenlotterie eingeführt; es errichtete sie der Geheime Finanzrath de Calzabigi aus Livorno und pachtete sie für 60,000 Thaler. Dann übersnahmen den Lottopacht gar der Staatsminister und Oberhosmarschall Reichsgraf Reuß IX.-Röstris, der Grand Maltre de la Garderobe Graf Eickspählten nur 36,000 Thaler Pacht; "aber, sagt Thiesbault, der Rönig wollte den derangirten Bermögenswerhältnissen dieser aus erlauchten Familien entsprossenen Herren aushelsen."

Wie Friedrich auf Alles, auch das Unscheinbarfte achtete, um fich nicht das Geld aus bem Lande ziehen zu laffen, beweist unter andern auch die curiose Cabinets. ordre an das Generaldirectorium vom 25. Februar 1781:

"G. R. Maj. von Preußen, unfer allergnäbigfter berr, haben vernommen, bag borten ein Revl mit

wilden Thieren gestern einpasstrt ist, um solche für Geld sehen zu lassen. Da nun dies Dero Intention ganz und gar entgegen ist und dergleichen Leute gar nicht weiter hereingelassen, sondern an den Thoren gleich abgewiesen und bedeutet werden sollen, weiter zu gehen; denn das Boll ziehet nur ein Hausen Geld aus dem Lande, das soll ziehet nur ein Hausen Geld aus dem Lande, das soll aber nicht sein und in dieser Absicht auch dieser Kerl ohne Anstand wieder fortzgeschickt worden: So haben Höchstdieselben das nöthige an den Generallieutenant von Ramin bereits ergehen lassen, und lassen auch Dero Generaldierestorium hierzurch bekannt machen, um sich darnach zu achten 20.

Das Merkwürdigfte war Friedrich's Abneigung, Shauffeen zu bauen. Die Motive war "bamit bie fremden Fuhrleute auf den schlechten Wegen besto länger liegen bleiben und mithin mehr verzehren muffen."

Ankerorbentlich viel that Friedrich für die Justiz. Er war der erste aller Könige Europa's, welcher das versworrene Gewebe von unzusammenhängenden, tinander widersprechenden hergebrachtheiten und positiven Bersordungen, den Schlendrian der Mischung von Recht und Unrecht, von Barbarei und Willfür zerriß; der erste, der seinen Unterthanen eine schleunige und rücksichtelose Handhabung der Justiz ohne Ansehn der Person, ohne große Kosten und Ausgaben, ohne langwierige Zeitverschleisung verschaffte; der erste, welcher es nicht bloß aussprach, sondern praktisch durchführte, daß vor dem Gesese alle Bürger gleich sind. Daß er gleich zu Ansang seiner Regierung die barbarische

Folter aufgehoben habe, ift fcon erwähnt worben. Eben fo bob er bas Saden ber Rinbesmorberinnen auf und milberte überhaupt im Sinne bes Bbilantrovismus bie Strafen für bie fleischlichen Bergeben. Er scharfte feinen Miniftern ein, Die Dilbe ju gebrauchen bei Berbrechen aus Armuth, Unbefonnenheit und wenn hoffnung ba fei, ben Schuldigen noch zu beffern; er fcharfte Strenge ein, wo es barauf antomme, bie Sicherheit bes Publitums ju mabren; er befaht, bag leichte Berbrechen nicht fo bart, schwere nicht fo gelinde beftraft werben follten. Unterschleife, Raffenbetrügereien wollte er 3. B. barter als Bilbbiebereien bestraft wiffen. Un Kredersborf, seinen Treforier, schrieb er einmal 1745: "ber Clempner ber Gol los Geinbt, amei blecherne Platten Seinbt nicht werth einen Menfchen nacher Spandau ju Schaffen."

Friedrich machte ber Abvocaten-Rabulisterei ein Ende: wie sein Bater es gethan hatte, erließ er noch unterm 16. Aug. 1780 ein Publicandum wegen Bestrafung berjenigen, die den Bauer und gemeinen Mann zum nnnüßen Processiren verleiten. Er machte eben so der vornehmen, gelehrten lateinischen Superiorität der Doctores juris ein Ende. Das preussische Landrecht ist das erste in der Landessprache abgesaßte neuere, vernünstige, zusammenhängende Gesehuch. Obgleich erst 1794 unter seinem Rachssolger publicirt, ist es doch ganz seine und seines Großtanzlers, des Freiherrn Samuel von Cocceji, Schöpfung. Das Project des Coder Fridericianus

bas Cocceji, auf ben ich zurudtomme, 1749 berausgab. entbalt icon bie Reformen und ift ein unvergängliches Dentmal feiner Berbienfte und ber hochsinnigen Denkungsart bes Konigs. In Theil 1. Eitel 1. \$ 14. Dieses Friedrich'ichen Cober mar verordnet: "Unferm Rammergerichte ertheilen Wir biermit eine volltommene Dacht und Auctorität, an Unferer Statt alle bobin geborige Ruftiglachen zu enticheiben zc. Sie muffen aber allen Menfchen obne Unfebn ber Verfonen, Großen und Rleinen, Reichen und Armen gleiche und unpartheiliche Juftig abminiftriren, fo wie fie gebenten, foldes vor bem gerechten Richterftuble Gottes ju verantworten, bamit bie Seufger ber Bittmen und Baifen, auch andrer Bedranaten nicht auf ihr und ibrer Rinder Saupt tommen mogen. § 15. bieg es bann: Sie follen anch auf teine Refcripte, wenn fie icon aus unferm Rabinet berrühren, Die geringfte Reflexion machen, wenn barin etwas wiber bie offenbaren Rechte sub-et obrepiret worden ober ber ftrenge Lauf Rectens baburch gebinbert und unterbrochen wird, fondern fie muffen nach Pflicht und Gewiffen weiter verfahren, jeboch von ber Sache Bemandnig fofort berichten." Gang Europa ftaunte biefe neue Befengebung an. Biele beutiche Staaten, Maria Therefia, Solland, England, Frankreich, Spanien, Sicilien und bie Schweiz ahmten fie nach. erließ Friedrich ichon eine Berordnung, bag alle Civilprocesse, besonders bie Concurse, nur ein Sabr bauern follten. Sogleich nach bem Breslauer Frieben erließ er bie berühmte Cabinetsorbre vom 12. 3an.

1745 an Cocceji: "Da dus ungabligen mir belannten Erempeln erbellet, bag nicht ohne Urfache über eine gang verborbene Juftigabminiftration geklagt wird, ich aber bei nunmehr gefchloffenem Frieden bagu nicht fille foweigen werbe, fo follet 3hr nun an alle meine Juftigtollegien eine nachbrudliche Circularorbre ergeben laffen, morin biefelben von ben bisberigen leiber eingeriffenen und oft bimmelfdreienben Difbrauden burd Chitanen, Couren und Aufhaltung ber Juftig nach ber alten Leier, ber wohl bergebrachten Obfervang ic. abgemabnet werben." 1780 ericien bie nene preufifche Gerichtes ordnung mit bem f. g. Inftructionsverfahren, einem tief ausgebachten Mittel jur Abfürjung ber Processe und jur Bebung bes Haubigebrechens bes geitherigen Proceffgangs, ber Rabulifterei ber Abvocaten, benen, wie Friedrich in einer Cabinetsorbre vom 14. April 1780 an Carmer fich ausbruckt, "febr baran gelegen ift, daß bie Processe vervielfaltigt und in bie lange gezogen werben; benn bavon bepenbiret ihr Berbienft und ihr ganges Bohl. Freilich werben viele Rechtsgelehrte bei ber Simplification biefer Sache ibr geheimnifvolles Unfebn verlieren, um ibren gangen Subtilitaten-Rram gebracht unb bas gange Corps ber bisherigen Abvocaten unnage werben. Allein ich werbe bagegen Deine - getreuen Unterthanen von einer nicht geringen Laft befreien." Bon Kriedrich batirt bie ftrenge Trennung ber Juftig von ber Bermaltung. Wie wohlmeinenb, wenn auch geftreng und im bochften Grabe energifch

und in dem Sinne, daß der Buchftabe töbtet, ber Geift aber lebendig macht, Friedrich die Justiz wollte gehandhabt wiffen, beweist am besten die Geschichte des Müller Arnold'schen Processes; die einen weltsberühmten Ruf sich verschafft hat.

Baffer, welches bes Müllers Arnold Duble ju Dommergig trieb, entsprang auf ben Gutern bes Landraths von Gereborf in ber Neumart. Diefer Landrath batte in ber preußischen Armee geftanben, bei ber Schlacht bei Gorr feige fich an entfernen gefucht und war in Unehren entlaffen worden. Der Ronig erinnerte fich feiner wohl und bezeichnete ibn als "mauvais sujet." Er war aber ber Somager bes Generalabiutanten bes Ronias. Generals von Anbalt. Es ftand biefem Landrath ein Document gur Geite, bas nachwies, bag anf einem gewiffen Plate por mehr als bundert Jahren ein Teich gewesen war. Diefen Teich, ber feitbem eingegangen war, ließ er von Renem graben, leitete bas Baffer burch und entzog baburch bem Müller Arnold baffelbe. verweigerte biefer ben Dublvacht an ben Befiger von Dommerzig, Grafen Schmettau, und in Rolge biefer Bermeigerung marb vom Juftitiar Schlecker auf Prugel und Gefängniß erfannt und endlich bie Duble subbaftirt 7. Sept. 1778. Gereborf erftand fle und verlaufte fle wieder mit 200 Thir. Gewinn. Runfzehn Scheffel Rorn wurden bei ber Subhaftation von Schleder mit weggenommen, nicht in Rechnung geftellt; Gereborf wurde fpater fie berauszugeben veruntheilt. Der Deuller führte nun beim Ronig

Beschwerbe, bieser ließ bie Sache erft bei ber Remmarkischen Regierung, bann beim Rammergericht in Berlin untersuchen: beibe Tribunale bestätigten in ber hauptsache bie Rechtmäßigteit bes Berfahrens.

Der König, ber auf "bas Feberzeug" "mit ihren Advocatenstreichen" höchst aufgebracht war, ber sie "Canaillen, bie teinen Schuß Pulver werth seien und seinen Namen cruel gemiß-braucht hätten", nannte, beschloß nun, ein Erempel zur Warnung für ähnliche Fälle zu statuiren. Er cassiste ben Großtanzler von Fürst, so wie zwei Berliner Rammergerichts- und brei Cüstriner Regierungstäthe und ließ am 14. Dec. 1779 folgenden Aussassin die Berliner Staats- und gelehrte Zeitung einzuden:

"Bon S. Kön. Maj. Höchst Selbst abgehaltenes Protocoll, den 11. Dec. 1779. Ueber die drei Kammergerichtstäthe Friedell, Graun und Ransleben. "Auf die Allerhöchste Frage: Wenn man eine Sentenz gegen einen Bauer sprechen will, dem man seinen Wagen und Pflug und Alles genommen hat, wovon er sich nähren und seine Abgaben bezahlen soll, kann, man das thun? — ist von selbigen mit Rein geantwortet.

"Ferner: Kann man einem Müller, ber tein Baffer hat, also nicht mahlen und auch nichts verdienen tann, die Mühle beshalb nehmen, weil er teine Pacht bezahlt hat. Ift bas gerecht? — wurde auch mit Rein beantwortet."

"hier ift nun aber ein Ebelmann, ber will einen Teich machen und um mehr Baffer in bem Teich ju

haben, so läßt er einen Graben machen, um das Baffer aus einem kleinen Fluß, der eine Baffermühle treibt, in seinen Teich zu leiten, Der Müller verliert badurch das Wasser und kann nicht mahlen. Dennoch wird prätendirt, der Müller soll seine Zinsen nach wie vor geben, die er sonst entrichtet hat, da er noch das volle Wasser in seiner Mühle gehabt. Er kann aber die Zinsen nicht bezahlen, da er die Einnahme nicht mehr hat."

"Bas thut die Euftrinssche Inflig? Sie befiehlt, baß die Mühle verkauft werden soll, damit der Edelmann seine Pacht kriegt. Und das hiesige Kammergerichts-Tribunal approbirt solches."

"Das ift bodft ungerecht und biefer Ausspruch Gr. Daj. landesväterlichen Intention gang und gar entgegen. Bochftbiefelben wollen vielmehr, bag Jebermann, er fei vornehm ober gering, reich ober arm, eine prompte Juftig abminiftrirt und einem jeglichen Dero Unterthanen, ohne Unfeben ber Perfon ober bes Stanbes burdaebends ein unvartheiliches Recht wiederfahren foll. Sr. Ron. Maj. werben baber, in Ansehung ber wiber ben Müller Arnold aus ber Bommerziger Rrebsmüble abaefprodenen und bier approbirten bodft ungerechten Sentens ein nachbrudliches Exempel ftatuiren, bamit fammtliche Juftig : Collegia in allen Dero Provingen fich baran fpiegeln und feine bergleichen grobe Ungerechtigs feiten begeben mogen. Deun fie muffen nur wiffen, bağ ber geringfte Bauer, ja mas noch mehr ift, ber Bettler, eben fo mobl ein Menfc ift, wie Gr. Daj. find und bem alle Juftig Breugen. III.

widerfahren muß; indem por ber Juftig alle Leute gleich find, es mag fein ein Pring, ber gegen einen Bauern Hagt, ober and umgetebrt, fo ift ber Pring por ber Buftig bem Baner gleich, und bei folden Gelegenbeiten muß nach ber Berechtigteit widerfahren werben, obne Anfebn ber Berfon. Darnach mogen fic bie Juftig. Collegia in allen Brovingen nur ju richten haben, und wo fie nicht mit ber Juftig, obme alles Aufein ber Berfon und bes Stanbes, gerabe burdgeben, fondern bie natürliche Billigfeit bei Geite feten, fo follen fie es mit Gr. R. Maj. ju thun friegen. Denn ein Juftig-Collegium, bas Ungerechtigfeiten ausubt, ift gefährlicher und ichlimmer wie eine Diebsbande; vor ber tann man fich buten, aber ver Schelmen, bie ben Mantel ber Suftig gebrauchen, um ibre üble Passiones auszuführen. vor benen tann fich fein Menfch buten, bie find arger, wie Die größten Spigbuben, Die in ber Belt find und meritiren eine boppelte Beftrafung."

"Nebrigens wird ben Juftiz-Collegiis zugleich bebaunt gemacht, daß Gr. Maj. einen neuen Groß-Canzler
ernannt haben. Höchftbiefelben werden aber bemshnerachtet in allen Provinzen fehr scharf bahinter her
fein und befehlen auch hiermit auf das Nachdrücklichste:
erflich, daß alle Proceffe schleunig geendigt werben; zweitens: daß der Name der Justiz durch Ungerechtigkeiten nicht profaniret-werde; brittens:
baß mit völliger Egalite gegen alle Leute verfahren werde, die vor die Justizkammer kommen, es sei

ein Prinz oder ein Bauer, benn da muß alles gleich fein. Wofern aber Gr. Maj. in viesen Stücken einen Fehler finden, so können die Justiz-Collegia sich nur im vorans vorstellen, daß sie nach Rigweur werden gestraft werden, sowohl der Prüstdent als die Räthe, die eine so übse, mit der offendaren Gerechtigleit streitende Sentenz ausgesprochen haben. Wonach steh also sämmtliche Justiz-Collegia in allen Dero Provinzen ganz eigentlich zu richten haben.

Berlin, ben 11. December 1779.

Friebrich.

Bon einem der cassirten Bereiner Kammergerichts. Rathe Randleben, ift noch eine Relation über die Art und Weise, wie ihnen der König das vorstehende Prototoll abnahm, erhalten.

"Um ein Uhr fuhr ich jum Groffanzler, wo ich schon die Kammer-Gerichts-Rathe Friedel und Graun vorfand. Der Groffanzler instruirte und, was wir, wenn wir vor den König kamen, zu beobacten hätten, und hierauf fuhr er gegen zwei Uhr mit und in seinem Wagen auf das Schloß. Wir gingen in das Zimmer, welches gleich hinter dem großen Saal kommt. Wir trasen daselbst einen Heyducken, durch welchen der Groffanzler dem Könige melden ließ, daß er mit uns da sei. Kurz nachber wurden wir vor den König geführt. Wir gingen drei Zimmer durch, in dem vierten, einem kleinen Zimmer mit einem Fenster, war der König 2c. Der König saß mitten in der Stude, so daß er uns gerade ansehen konnte, mit dem Rücken gegen den Kamin, worin' das Feuer brannte. Er hatte

einen schlechten hut auf, einen Ueberrock, schwarze Beinkleiber und Stiefeln. Er war nicht frisirt. Er hatte eine Art von Muss vor sich, worin er die eine Hand hatte, an welcher er große Schmerzen zu leiden schien. In der andern hatte er die Arnold'sche Sentenz. Er lag auf einem Lehnstuhl, zur Linken stand ein Tisch, worauf verschiedene Papiere lagen und zwei goldne Dosen, reich mit Brillanten garnirt, aus welchen er von Zeit zu Zeit Taback nahm. Außer und war noch im Jimmer, der Geh. Cabinetbrath Steltter, der an einem Pult stand und sich zum Schreiben fertig machte.

Der König sah uns an und sagte: "Tretet näher!" worauf wir noch einen Schritt vorwärts thaten, so daß wir nicht zwei Schritte von ihm entfernt ftanden. Er frug uns brei:

"Seid ihr diejenigen, welche die Arnold'sche Sentenz gemacht haben?" Wir beantworteten dies mit einer Berbengung, indem wir "Ja" sagten. Der König wendete sich hierauf an den K. G. Rath Friedel und frug ihn diejenigen Fragen, welche in der Zeitung vom 11. December 1779 aufgeführt sind 2c.

"Bährend ber König bem Cabinetsrathe bas Prototoll bictirte, erlaubte sich ber Großtanzler ben Ausbruck: "bas hiesige Tribunal" zu verbeffern und zu bemerken: "bas hiesige Rammergericht." Der König bictirte nun: "bas hiesige Rammergerichts-Tribunal", fuhr aber nun auch in ben "härtesten" Ausbrücken gegen ben Großtanzler heraus, sagte ihm, "baß er ihn zum Tenfel jagen werbe" und daß seine Stelle schon wieder besett sei, worauf D. von Kürft, ohne

ein Bort zu fagen, in raschen Schritten bas Zimmer verließ."

"Mehrmals hob ber König ben Krückenstock auf und würde ihn in ber Answallung seines Zornes vielleicht gebraucht haben, wenn ihm nicht die Gichtschmerzen den Arm gelähmt hätten. "Meinen Ramen cruell gemissbraucht" rief er zu wiederholten Malen; er schlug dabei mit der linken Hand auf die von dem Rammergerichte (in des Königs Ramen) abgesafte Sentenz."

Endlich entließ ber Konig bie brei Rathe; allein kaum waren fie aus bem Zimmer, fo eilte er ihnen felbst nach und befahl ihnen zu warten. Balb barauf wurden sie von einem Abjutanten nach bem gemeinen Stadtgefängniffe gebracht, wo fie eine Wache von einem Unteroffizier und zwei Gemeinen erhielten.

Roch an demfelben Tage erging Befehl vom König an den Commandanten von Cüftrin, die vier ersten Rathe der Regierung daselbst und den Justitiar des Grafen Schmettau, Hoffiscal Schleder zu vershaften. Eine Cabinetsordre, ebenfalls noch vom 11. December, befahl dem Minister von Zedlitz an, vom Criminal : Collegium eine Sentenz gegen die sieben Rathe und Schleder ubfassen und "minbestens auf Festungsarrest und Cassation" erkennen zu lassen.

Das Protofoll mußte gebruckt und in ben Provinzen vertheilt werben. Die sieben Rathe wurden angewiesen, dem Müller durch Erstattung des Raufgeldes seine Mühle wieder zu verschaffen, den Landrath von Gersborf,

bie Teiche eingeben zu laffen ober bem Muller eine tuchtige Bindmuble zu bauen.

In Berlin und in bem Lande ward Die öffentliche Erflarung bes Ronigs mit febr verschiedenen Empfinbungen aufgenommen. herr von Surft mar einer ber folgesten Aristofraten bes Ronigreichs; Thiebault ergablt, bag er fich nie bagu babe entschließen konnen einem "blogen Burgerlichen eine Audieng ju gegewähren" und daß er blog beshalb fpater, unter Kriedrich Wilhelm II., wo bie Rathe wieder angeftellt wurden, nicht wieber angestellt worben fei. gesammte Abel Berlins fubr am Morgen nach ber braftischen Entlaffung Kürft's bei ihm jur Convolenz por. Die Beamten, welche bas formelle Recht auf ihrer Seite zu haben glaubten, glaubten einen "gruellen" Act ber Ungerechtigleit erlebt ju baben. Die Bauern und bie untern Boltstlaffen überhaupt murben mit bem freudigften Enthusiasmus erfüllt. Das Strafgericht, bas ber Ronig gehalten batte, verbreitete fich wie ein Lauffeuer. Gauge Schaaren Bauern, ju Sunderten, aus ber Dart, aus Pommern u. f. w. erfchienen vor bem tonialiden Schloffe in Berlin, bielten alle Bittfdriften in bie bobe und riefen laut: lebe unfer Ronig, ber bem armen Bauer gu feinem Rechte verhilft" - viele betbeuerten, fie feien noch weit ärger bebandelt worben, wie ber Müller.

Bergebens bemühte sich ber Minister von Zeblis, ben König, ber ihn mit bem Abfaffenlaffen einer Sentenz, bie "minbestens auf Cassation und Festung" geben solle, beauftragt hatte, zu begütigen. Der König ließ

ihm unterm 28. December 1779 ein Cabinetsschreiben zugeben, bes Inhalts:

"Es ift mir Ener Bericht vom 20. biefes wegen des über bie arretirten Rathe abzufaffenden Urtheils zwar zugekommen, aber meint 3hr, bag ich Eure Abvocatenftreiche nicht fenne? und bag ich nicht weiß, wie man eine able Sache verbeffern und burd Sperbeln vergrößern und vertleinern tann, wie man es à propos finbet? Das Rebergeng verftebt nichts. Benn Solbaten (ber Dberft von Seuting war an Drt und Stelle gefcbickt worben, um ein Gutachten abaugeben) was untersuchen und bagu Orbre friegen, so geben fie ben graben Beg auf ben Grund ber Sache und ba wiffen fie benn immer einen Saufen baran auszusegen. Allein Ihr tonnet bas nur gewiß fein, bag 3ch einem ehrlichen Offizier, ber Ebre im Leibe bat, mehr glaube, ale allen Euren Abvocaten. Alfo, wollet 3br bierin nicht nach Meiner Orbre geben, fo nehme ich einen Anbern in Eure Stelle, benn bavon gebe ich nicht ab. Alfo burft 3hr bas nur, fagen. 3ch febe wohl, baß fie fich fürchten und nicht gerne wollen, bag welche bestraft werben. Und muffet 3hr nur wiffen, bag Ener miferabler Styl, fo 3br ba anbringt, nicht ben minbeften Ginbrud auf mich macht zc.

Eigenhandig schrieb ber König noch bagu: "Der herr wird mir nichts weiß machen. Ich kenne alle Abvocaten, Streiche und laffe mich nicht versbienden. hier ist ein Exompel nöthig, weilen bie Canaillen enorm von Meinem Ra, men Mißbrauch gemacht haben, um gewaltige

und unerhörte Ungerechtigleiten ausznüben. Ein Juftitiarius, ber chicaniren thut, muß harter, als ein Strafenräuber bestraft werden, benn man vertraut sich dem ersteren an, und vor letterem kann man sich hüten."

Der Minister war fein genug, Die Entscheidung, Die der Eriminalfenat als rechtliches Gutachten gegeben hatte, ebenfalls als rechtliches Gutachten an ben Rönig und zwar mit folgendem Begleitschreiben vom 31. Dec. 1779 gelangen zu laffen:

"Ich habe Ew. Kön. Maj. Gnabe jederzeit als bas größte Glück meines Lebens vor Augen gehabt und mich eifrigst bemüht, solche zu verdienen; ich würde mich aber berselben für unwürdig erkennen, wenn ich eine Handlung gegen meine Ueberzeugung vornehmen könnte. Aus den von mir und auch von dem Eriminalsenate angeführten Gründen werden Ew. Raj. zu erwägen geruhen, daß ich außer Stande bin, ein condemnatorisches Urtheil wider die in der Arnold'schen Sache arretirten Justizbedienten abzusaffen."

Unter biesen Gründen fand sich benn allerdings auch ber Grund, ben ber König im Sinne gehabt hatte, als er von ben Abvocatenstreichen bes Feberzengs, bas alles à propos breben und wenden könne, sprach: "Wir wollen hiermit indessen nicht sagen, daß schlechterbings keine andre Entscheidung ber Sache, als biese möglich gewesen ober noch sei. Das ware zuviel gesagt und die fast täglich vorfallenden Mannichsaltigteiten der Urtheise in verschiedenen Instanzen, die gleichwohl alle mit Rechtsgründen sich unterstügen,

würben solches widerlegen. Wir tonnen es nicht für ganz unmöglich erklären, daß die dem Arnold noch offen gebliebene dritte Inftanz die Sache aus einem andern und neuen Gesichtspunkte ansehe und beurtheile; allein bei der so bekannten Berschiedenheit menschlicher Einsichten und Meinungen wird es auch alsdann immer noch dahin stehen, wer die Sache am besten getroffen habe, ob der leste oder der vorige Richter. hieraus aber kann wegen der allgemeisnen menschlichen Schwachheit kein Berbrechen gemacht werden 20."

Ferner maren in bem Gutachten zwei Rathe, ber Rammergerichterath Ransleben und ber Regierunges rath Scheibler mit gang besonberen Grunden als folche gerühmt worden, bie auf alle Ralle außer Schuld feien. Bon Ransleben ward gerühmt: "bag er bei Abfaffung bes Ertenntniffes gewiffenbaft zu Bert gegangen und alle bei ber Sache portommenbe Bebent lichteiten befonders megen bes naber auszumittelnden Bafferverhaltniffes bervorgehoben babe." Und von Scheibler beißt es: "ber Regierungerath Scheibler wurde auf alle Falle außer Berantwortung fein, ba er ber einzige Rath ber Regierung in Cuffrin gewefen fei, ber eine entgegengefeste Deinung gehabt babe, babin, bag ber Borliegenbe bem Unterliegenben bas Baffer zu entziehen nicht berechtigt fei und baber ber Puntt wegen bes Baffermangels naber und guverläffiger unterfucht werben mußte."

Am 1. Jan. 1780 tam eine Cabinetsorbre vom Ronig. Sie enthielt bas vom Minifter Zehlig ver-

weigerte und beshalb nun vom König selbst gesprochene Urtheil. Es ging bahin, baß bie arretirten Justizbedienten mit Ausnahme Ransleben's und Scheib: Ler's cassirt und auf ein Jahr nach Spandan auf die Festung geschafft werden sollten. Der Müller Arnold sei wegen allem gehabten Schaden von ihnen völlig in integrum zu restituiren. Eigenhändig hatte Friedrich noch zugeschrieben:

"Fickfackereien bei ben herren, weiter nichts."

Roch einmal wagte Zedlis unterm 2. Januar Borftellung zu machen, es blieb aber in einer anderweiten Cabinetsordre des Königs vom 3. Januar bei dem gesprochenen königlichen Urtheil. Die fünf herren, "die die ungerechte Sentenz wider ihre Ueberzeugung unterschrieben", wanderten nach Spandau und wurden erst, nachdem sie den Müller Arnold mit der verglichenen Entschädigungssumme von 984 Thir. 12 gGr. 10 Pf. völlig befriedigt, 5. Sapt. 1780 vom König ihrer haft wieder entlassen. Der Regierungspräsident von Cüstrin, Graf Carl Finkenstein auf Madlig ward abgesett. Er war der Sohn des Cabinetsministers und der Bater des prensissen Gesandten Graf Carl in Wien, der 1811 starb.

Bon Gersborf, weit entfernt fich an bie tonigliche Weisung an tehren, bie Teiche eingehen zu laffen, ließ neue Schleusen bauen. Der Rüller mußte nochmals an ben Lönig gehen. Erft auf beffen Befehl nom 5. Sept. 1780 ward bie Regierung in Custrin

;

angewiesen, dem von Gersborf die wieder hergestellten Teichschleusen zerftören zu laffen. Auch die beim Mühlenwerkauf lucrirten 200 Thir. weigerte sich der von Gersborf lange zu zahlen, er mußte es endlich.

Später erwies sich, daß Arnold boch dem König fölichlich vorgestellt habe, daß Gersborf's Teich ihm das Mahlwasser entziehe. Friedrich's Rammerdiener Reumann legte später Zeugniß ab, daß der König ihn einmal beim Fristren gestanden habe, "daß der verfluchte Kerl, der Arnold, ihn hinter das Licht geführt habe." Dabei habe er geäußert, er winne aber sein Wort nicht zurücknehmen, "damit nicht die Unterdrückung noch ärger und die Sache schlimmer als vorher werde."

Es war ein Gewitterschlag gewesen, ber seine Wirkung nicht versehlte. Der Segen bes königlichen Umweiters blieb nicht aus, er träuselte wie ein er quidender Regen auf das Land hernieder. Rach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's II. wurden die eingesperrten und cassirten Rathe und der entlassene Regierungspräsident Graf Fintenstein in Cüstrin mieder restituiet, der König übernahm auch die Bedahlung der von den Räthen aufgebrachten 984 Thir., der 800 Thir., die Sersdorf hatte herausgeben mussen. Fürst aber starb 1790 als Privatmann.

So ftreng übrigens, wie Friedrich ber Große wider feine Rathe war, fo ftreng war er auch, wo es Recht und Gerechtigleit galt, wider fich felbft.

Dafür zeugt unter andern bie weltberühmte Bindmuble bei Potebam. Gang in ber Rabe von Sans souci gelegen, ftorte biefe Duble mit ihrem unaufborlichen monotonen Geklapper bie Rube des philosophischen Ronigs. Er ließ ben Müller tommen und bot ibm eine bobe Summe. Dem Müller war bie Muble aber werth, fie nahrte ibn gut und Bater und Großvater hatten fie icon befeffen. Er wollte fie begbalb nicht laffen. Friedrich gab gute Worte und fteigerte fein Gebot. Der Müller blieb bei feiner Beigerung fteben. Da wurde ber Konig bos und fuhr mit ben Borten beraus: "Benn Er nicht autwillig will, fo befehl' ich's ihm und will Er nicht gehorchen, fo nehme ich mir bie fatale Muble." Der Binbmuller ließ fich aber nicht foreden, er antwortete: "Sa, fo gebte nicht! Sa, wenn tein Rammergericht mare!" Der Ronig befchied fich augenblicklich. Die Duble fieht noch bei Potsbam jum immermabrenben Angebenten, ber Entel wollte fie Schulben halber vertaufen, Friedrich Bilbelm III. nahm bas Anerbieten aber nicht an, fonbern bezahlte bie Schulben, ohne fie zu taufen. Als Rapoleon im Berbft 1806 in Sans souci war, hatte er bie Gefthichte erfahren und fie fur ein Darchen erflart, er biebt bie Selbftbeberricung Friedrich's für unvereinbar mit ber foniglichen Auctorität.

Armen Unterthanen, handwertern, Burgern und Bauern war ber König fehr geneigt, schnelle Juftig auf bem turzeften Wege zu verschaffen, jeber tonnte fich an ibn mit Befdwerben wenden. Der Graf Dobna, Gouverneur von Ronigeberg, batte feinem Soneiber, tros wiederholten Mahnungen, feine Rechnung nicht berichtigt, ber Schneiber manbte fich enblich in einer Supplit an ben Ronig und bat um feine Berwendung. Dit umgebender Boft erhielt er bie Antwort, bag er fofort fich ju bem Grafen begeben folle, bem ber Ronig feinen Billen tund getban babe. ber Graf werbe unfehlbar bie Sould bezahlen. Schneiber erhielt allerbings fofort fein Belb, bem Grafen mar eine ernfte Reprimande und ein febr peremtorifder Rablungsbefehl jugegangen. Ebenfo balf ber Ronig im Sabre 1747 ben Unterthanen bes Grafen Arantenberg auf bem an bie Berliner Banquierfamilie Benede getommenem Grödigberg in Schlefien: er befahl nicht nur bie in's Befängniß geworfenen und in ben eifernen Stod gelegten Leute fofort loszulaffen, fonbern erließ auch an ben Groffangler Cocceji unterm 12. August bie Orbre: "baß, ba er, ber Ronia, biefe armen gente endlich einmal aus bem verberblichen Proceff und volltommen in Rube gefest wiffen wolle, ber Großtangler ein Gntachten abfaffen und ihm, bem Ronia, jur Confirmation einfenden folle, ale wobei es fobann ichlechterbings fein Bewenden baben folle." Dem Grafen aber fcrieb er am 16. August "Trouvant, que la manière dont Vous avez traité ces pauvres gens ait été des plus cruelles, injustes et insupportables, je Vous défends absolument ces sortes de procedures qui sentent

la tyrannie: Vous assurant du'en cus de reoidité. ie Vous ferai connaître le poids de má juste et rigoureuse indignation." 12 midrio 20. December 1748 batte bie turmartifche Reiens: nut Domainentammer eine febr nachbentliche Orbre erhalten: "Es tommt Gr. Ron. Daj. boch febr problematique vot, bağ fo oft Gie Gaden von Magenben tenten an bie Rammer iciden, folde Lente allemal unrecht haben, welches bodnicht wohl fein tann. Sochtbiefelben tonnen baber nicht anbers urtheilen, als bag es nicht allemal mit benenjenigen, fo bie Sachen unterfuchen, fo gang richtig fein muffe; Sie wollen alfo mebe ermabnte Rammer fo gnabaft als ernftlich ft erinnert und befehligt baben, daß, wenn Sochfibiefelben was an fie schicken, Gie fich mobi vorfeben foll, Die Unterfuchung jeberzeit recht ehrlichen und zuverläffigen Leuten aufgutragen, um fich nicht felbft ichwere Berantwortung Die Fremben bemertten recht wohl ben amanaieben." verhaltnifmäßig weit beffern Stand ber Bauern in Preußen als in anbern ganbern. "Der Geift ber Regierung, foreibt ber englifde Tourift Deore 1775, ift großen nub unabbangigen Berren nicht gunftig: er halt fomobl bie großen als tleinen Butsherrn vom Schinden und Bebruden bes Landvolts ab ic. Reine Bauern in Europa leben beffer als bie preußischen." Die Berratherei bes Baron Bartotich hatte ihre Bauptquelle inbem Bunfche, Schleffen, wo er Guter hatte, wieber in bie banbe Deftreichs ju bringen, um wieber auf öftreichifdem Auße feine Lente behandeln zu tonnen.

Sur bas Boltsfoulmefen gab Friebrich noch im Rabre bes Suberisburger Kriebensichluffes unterm 12. August 1763 bas General : Land : Schulreglement. Er ftellte barin bie brei wefentlichen Bebingungen ber allgemeinen Einführnag bes Bollsunterrichts foft: bie Bervflichtung aller Eltern, obne Anenabme ibre Rinber in bie Goule ju fchiden, und wenn fie es vermöchten Schulgelb au bezahlen; bie Beftrafung berjenigen Eltern, bie ihre Rinder von ber Schule aurudbielten; und Die Berpflichtung ber Ortsarmentaffen, bas Soulgelb ber Unvermögenben ju tragen. Es lag 'Kriebrich besonbers am herzen, bag ber Bauernstand and feiner Dumpfbeit beraustommen moge. 17. September 1772 fcrieb er an d'Alembert: "Die Sorge für bie Erziehung ift ein wichtiger Begenftanb. ben bie Kurften nicht vernachlässigen follten und ben ich bis auf bie Dorfer ausbebne. Er ift bas Steckenpferd meines Alters." Er meinte, eigentlich muffe ieber Bauer Logit lernen. Aber es gebrach an Gelbe, um burchgreifend ju belfen. Schneiber maren bie Schulmeifter auf bem Lande und bie übelfte Daaft regel war es, daß Kriedrich angeblich auf Brentenboff's Borfdlag, unwiffende Invaliben ju Goulmeiftern einfeste, um ihnen eine nothburftige Berforgung autommen gu laffen.

Es ift befannt und oft gerägt worden, daß Friedrich die beutsche Literatur nicht gemocht habe. Goethe bemerkt barüber fehr richtig: "Wie kann man von einem Könige, ber geistig leben und genießen

will, verlangen, daß er seine Jahre verliere, um das, was er für barbarisch hält, nur allzuspät entwickelt und genießbar zu sehen?" Als Gelehrte galten Friedrich von den Deutschen nur Peter de Bineis, der Kanzler des Hohenstaufen Friedrich's II., Hutten, Eras: mus, Melanchthon, Thomasius und Leibnig. Lessing, seinen großen Zeitgenossen, hat Friedrich gar nicht beachtet. Einzelne deutsche Literaten und Dichter, wie z. B. Gellert, ließ er sich gelegentlich vorstellen. Auch die Dichterin Karschin, die 1791 in Berlin starb, ward ihm vorgestellt, sie dat ihn um eine Unterstügung, Friedrich machte ihr mehrmals und bedeutende Geschenke, endlich schickte er ihr, um sie los zu werden, zwei Thaler mit der Post. Die Karsschin schickte sie zurück mit dem Berse:

"Bwei Thaler giebt fein großer Ronig Ein folch Gefchent vergrößert nicht mein Glud Rein, es erniedrigt mich ein wenig Drum fenb' ich fie gurud."

Man lachte bei hofe und vergaß fie, erft Friedrich Bilhelm II., baute ihr "ein hauschen" in Berlin am haateschen Markte, nachdem sie ihm eine poetische Schuldforderung hatte vorlegen lassen, daß sein großer Oheim ihr bereits vor vierundzwanzig Jahren eine Versorgung versprochen, aber diese Schuld nicht abgetragen habe. Friedrich hatte merkwürdige und höchst bestimmte Antipathien gegen die größten Notabilitäten in der Literatur. Es ist bereits erwähnt worden, daß er eine einzige Zeile der henriade

Boltaire's ber gangen Gliabe Somer's vorzog. An ben Brofeffor Mpller, ber zwei machtige Quartanten beutsche Gebichte aus bem awolften, breigehnten und vierzebnten Sahrhundert bem Ronig überschickt batte, antwortete er: "hochgelahrter lieber Getreuer. 3br urtheilt viel zu portheilhaft von benen Bebichten aus bem awolften, breigehnten und vierzehnten Seculo ic. Meiner Einficht nach find folde nicht einen Souf Pulver werth ic. In Deiner Buchers fammlung murbe 36 fold eleubes Beng nicht bulben, fonbern berausfchmeiffen. bavon eingefandte Exemplar mag babero fein Schickfal in ber bortigen großen Bibliothet erwarten. Rachfrage verfpricht aber baffelbe nicht. Euer fouft gnabiger Ronig. 22. Februar 1784." Goethe's Gos von Berlichingen nannte Kriedrich eine abichenliche Rachahmung bes Shatespeare und Shatespeare felbft fant er abominabel, feine Dramen waren ibm lächerliche Fragen. Allerbings mar bie Richtung bes Beiftes Friedrich's febr exclufiv, aber feinen Stand ber bentichen Literatur gegenüber hatte er fehr wohl begriffen. Der Graf von Mirabeau fagte einft gu ihm, bag es ju bedauern fei, daß er nur ber Cafar feines Bolls und nicht auch ber Augustus beffelben babe werben wollen. Da erwieberte ihm Friedrich: "Sie wiffen nicht, was Sie fagen. Gerabe baburch, bag ich meine Leute babe mach en laffen, mich in ihre wiffenfcaftliche und ichriftstellerifche Angelegenheiten nicht gemischt, gar teinen Antheil baran gu

Preuben. III.

nehmen geschienen habe, glanbe ich mehr gethan zu haben, als wenn ich biese hätte erzwingen wollen." Merkwürdig in bieser Beziehung ist auch ein Schreiben bes Königs an ben Professor Morit in Berlin, ben Liebling Goethe's, ber ihm einige Gedichte und zwei seiner die beutsche Sprache betreffende Schriften überssendet hatte. Er lautet also:

## "Bochgelahrter, lieber Getreuer!"

"Mahlten alle bentiche Dichter, wie Ihr in Euren mir zugefertigten Gebichten, mit so viel Geschmad und herrschte in ihren Schriften eben ber Berstand und ber Geist, welcher aus ben beigeslegten zwei kleinen Briefsammlungen hervorblickt; so wurde Ich bald meine landesväterlichen Bunsche erfüllt und die beutschen Schrifteller an Burde und Glanz ben auswärtigen ben Rang streitig machen sehen. Eure brei Schriften eröffnen mir dazu eine angenehme Aussicht. Sie haben meinen völligen Beisall und Ich ermuntere Euch zu fernerer Vervollkommung ber vaterländischen Sprache als Euer gudbiger König."

"Berlin, ben 31. Januar 1781.

. Friebrich."

In feinem fpateren Alter war ber Ronig nichts weniger als zufrieden mit ber Literatur in Frankreich. Er außerte: "Wenn ich jung ware, so wurde ich mich an die Englander und die Deutschen halten,"

Kriebrich felbft, ber eine febr aufebnliche Denge portifibe, biftvrifche, politifche und philosophifche Schriften binterlaffen bat, bat alles in frangofficer Sprache gefdrieben. Die Berte bes Philosophen von Sandfonci wurden, aber unvollftanbig und verftummelt, 1788 unb 1789 in fünfundamansia Banben beraus. negeben. Diefe Berliner Ansgabe beforgte nach ben Mittbeilungen bes Bibliothefar Biefter an ben Ges beimen Rath Dobm, fo wenig man bief von ihm batte erwarten follen, ber famofe Bollner, ber fic bie Schriften bes Ronigs, bie fich nach feinem Tobe auf ben Schlöffern ju Sansfouci und Potsbam fanben, batte ichenten laffen. Er vertaufte fie, um Bewinn m machen, an ben Buchhanbler Bof und ben Sofbuchbruder Deder; ber Prebiger de Moulines von ber frangbiifchen Evionie beforgte Druck und Correctur auf bie nachläffigfte Beife. Gine neue vollftanbige und richtige Ausgabe ift unter Arfebrich Bilbelm IV. neuerdings befanntlich unternommen worben. Gibbon icon batte bie erfte Ausgabe, als bem prenfifden Bolfe Schande machend, berbe getabelt.

Rach bem hubertusburger Frieden schloß Friedrich im Jahre 1764 die Allianz mit seinem Nachbar in Often, mit Rufland, die für Preusen so folgenreich geworden ist. Er sah sich bazu gedrängt, da England ihn in der schwersten Zeit des slebenjährigen Krieges im Stiche gelassen, mit Frankreich einseitig den Pariser Frieden, the shamefull peace, wie die Englander in den Junius Briefen ihn selbst genannt haben,

abgefcoloffen batte. Die Allians mit Ankland war auf bie Daner von acht Sahren gestellt, beibe Dachte gelobten fich in allen Kriegen 10,000 Mann und 2000 Pferbe. Burbe Rugland von ber Pforte angegriffen ober Preugen von Frankreich, fo follten Subfibien ftatt ber Mannichaft gegeben werben. In einem geheimen Artitel garantirten fich bie Dachte, nicht bulben zu wollen, bag Bolen aus einem Babireich in ein Erb- ober unumschränktes Reich umgeanbert werben folle. Friedrich mußte recht mobl und ichrieb felbft barüber, bag ber große Rurfürft bie Meugerung einmal gethan habe: "Die Ruffen find Baren, bie man nicht los laffen muß, weil es ichwer ift, fie wieber anzubinden." Auch liebte er bie Ruffen nicht; nach ber Schlacht bei Bornborf fagte er ju feinem Begleiter, als gefangene Rofaden porgeführt murben: "Geb' Er nur, mit foldem Gefindel muß ich mich berumfcblagen." Aber er batte Respect vor ben Ruffen. Schon 1744 idrieb ber englische Gefandte Sinbford: fürchtet fich mehr vor Rufland als vor Gott." Kriedrich mußte im fiebenjährigen Rriege bie Tapferfeit ber Ruffen achten lernen. Er hatte bie galante Raiserin Elisabeth berbe verfpottet, er nannte ben flebenjährigen Krieg nur la guerre des trois cotillons (gegen fie, Maria Therefia und bie Pompadour in Paris); fpater aber fcmeichelte er ibrer Rachfolgerin, Catharinen, auf alle Beife, er nannte fie "feine befte Freundin, Die große Semira: mis bes Norbens." Er fannte fie febr mobl, er geichnete fie mit ben Borten: "L'impératrice a infiniment d'esprit, aucune réligion, et les inclinations de la défunte mais contrefaite de la dévote en même temps" - aber er verftanb fich mit ibr. Er theilte nach Ablauf ber acht Sabre 1772 mit Rubland Volen in engster Allians und fagte nur: "Ich werbe immer ber Kreund ber Ruffen fein, aber niemals ibr Sclave." Schon gebn Rabre barauf, 1782, brachte Potemfin Die völlige Auftheilung bes "ftets uneinigen wetterwendischen" Volens mit ben Borten in Borfolag: "Gleich bei ber erften Theilung batte man tiefer in's Reug foneiben follen. Satte man gleich Anfangs gang getheilt ftatt bes Rinberfviels von 1772 - bas Gefdrei mare auch nicht größer gewesen." -Friedrich weigerte fich aber und wieß feine Gefandten an, bei allen Gelegenbeiten zu erklaren: "Un eine weitere Theilung fei nicht gu benten." führte in einem Sanbidreiben politische und moralische Grunde auf. Graf Gorg übergab bas Saubichreiben an Potemtin. Diefer überlas es breimal und gab es bann achselaudend mit ben Borten gurud: "Run wabrhaftig, für romantisch batte ich Ibren Ronig nicht gehalten." Friedrich mar auch gar nicht romantisch, vielmehr war er febr praftisch. Durch bie erfte Theilung tam ber gange polnische Sandel in bie Banbe Prengens. Die Folgen ber zweiten Theilung Volens bewiesen, wie unpolitisch sie war. Sub- und Reuoftpreußen als Provingen behandelt werben mußten, fielen unter andern jene Magagine, bie ben

Rerv ber Mongroie unter Friedrich ausmachten, in Erümmer, die Armee batte feine auverläffige Baffs mehr, es entstand eine Theuerung der nothwendigften Lebensbedürfniffe. Dirabeau ergablt, bag man einst bem Ronig bas britte Buch von ben Bflichten von Cicero porgelefen babe, wo biefer beweift, bag bas Gerechte immer nütlich, bas Ungerechte immer ichablic fei. Der Borlefer lächelte unmerklich. Der Ronig aber rief ibm au: "Bas tommt 36m an? Barum will er fich verftellen? Er bentt an bie Theilung von Polen?" Der Ronig gestand frei berans, er hatte fich an biefer gewaltfamen, mit einem ichlechten Anftrich versebenen That nur barum bewegen laffen, um feiner Ration und felbft Volen große Unfalle zu erfparen. Friedrich forieb beghalb an Boltaire: recourir à ce partage, comme à l'unique moyen d'éviter une guerre générale." Offenbar ging bas Broject von Kriebrich aus, ba ihm Alles baran liegen mußte, bas Ronigreich Preugen mit Dommern und Branbenburg burch bas baamifchen liegenbe Land an verbinden. Sofort nach ber polnischen Theilung nabm Kriedrich flatt bes bisber gebrauchten Titels: in Preugen" ben "Ranig von Preugen" an. polnische Abelswirthschaft, wo es nur herren gab und Anechte, war Kriebrich ein Greuel. Wie er fie aufah, bezeugt am beften eine Stelle ans feiner Juftruction für ben Brombergifchen Rammer-Director von Dom: barbt vom 4. Sannar 1782: "Ge. Ronial, Mai.

werben gerne feben, wenn aute Leute burgerlichen Standes auszumitteln, bie biefen polnifchen Ebelleuten ibre Guter abkaufen. Denn obwohl in andern Brovingen es wider die Gefete läuft, bag Leute burgerlichen Standes abelige Guter acquiriren, fo wollen S. R. M. boch in Beftpreugen folches accordiren, um nur bie Polen los ju werben, weil Ihnen borten ein guter Bürger lieber ift, wie alles bas polnische Bolt." Auch in Bolen nahm fich ber Ronig bauptfächlich ber Bauern an und verordnete in berfelben Inftruction: "Gebet G. R. D. Intention babin, bag bie Bauern freie Leute fein follen und teine Sclaven:" - Titel, wie "polnifche Binbbeutel, polnifde Canaille" gebrauchte er in Cabinetsorbres nicht felten, fo in ber vom 2. December 1773, in Betreff bes Rurften Sultowety, ber fruber fachfiider Bremierminifter vor Brühl mar. Als Gultowely bamale burch Dotebam reifte und ichriftlich einfam, feine Aufwartung machen ju burfen, ichrieb Friedrich an ben Rand ber Gingabes "3ch batte in beiben Sanden bas Podagra." Die Cabinets= rathe mußten ibn beffen befcheiben. Friedrich ichrieb an Boltgire unterm 11. December 1773: "Es mar billig, daß ein Land, bas ben Rovernicus bervorgebracht bat, nicht langer in jeber Art von Barbarei schmachtete, in welche machtige Tyrannen es gefturat hatten" — und unterm 19. Juni an d'Alembert: "Soneiber und Soufter find Birtuofen, bie in biefem Lande eifrig gefucht werben; hier tennt man bas Recht bes Eigenthums nicht, flatt aller Gefehe unterbrudt ber Stärkere ungeftraft ben Schwächeren."

6. G. Boigt's Buchbruderei in Banbsbed.

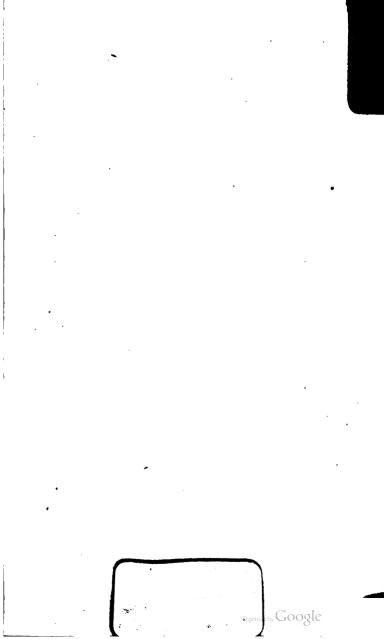

